Kämpfe in der Champagne (Winter 1914-Hebst 1915)

Arndt von Kirchbach

# Library of the University of Wisconsin



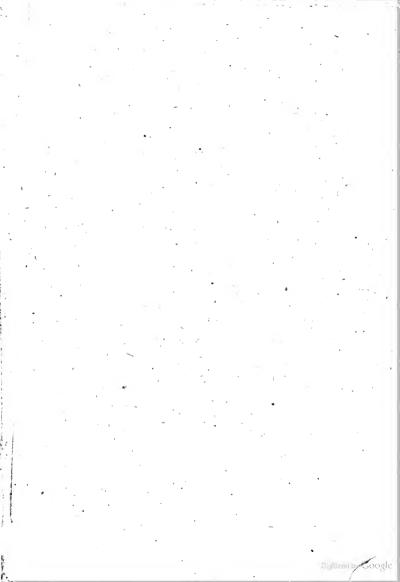

# Der große Krieg in Einzeldarstellungen.

Unter Benufung amtlicher Quellen

herausgegeben

im Auftrage des Großen Generalsfabes.

Seff 11.

Rampfe in ber Champagne (Winter 1914 - Berbff 1915).

Dibenburg i. Gr. 1919.

Berlag von Gerhard Stalling. Berlag bes Deutschen Offizierblattes. Gründungsjahr der Firma 1289.

### Kämpfe in der Champagne

(Winter 1914 - Herbst 1915).

Unter Benufung amtlicher Quellen

bearbeitet von

Arndt von Kirchbach, Hauptmann im Generalstabe des A.D.R. 3, im herbst 1915 Beaustragter des Feldelsenbahnchefs beim A.D.R. 3.

Mit 10 Kartenfliggen und 1 Relieffarte.

Olbenburg i. Gr. 1919.

Berlag von Gerhard Stalling. Berlag bes Deutschen Offizierblattes. Gründungsjahr der Jirma 1289. Drud und Berlag von Gerhard Stalling, Olbenburg i. Gr. Übersehung, sowie alle anderen Rechte vorbehalten.

Coppright 1919 bn Gerhard Stalling, Oldenburg i. Gr. (Amitich vorgeschriebener Wortsaut für den Urheberschut in den Vereinigten Staaten von Nordamertla.)

Das Papier lieferte bie Patent. papierfabrit zu Penig i. Sa.

Gefamtumfang 121 Tezt- und 12 Kartenseiten. 287441 FEB -3 1925

11 F0805

ie Riefengroße bes Weltfrieges spottet aller Magifabe, bie ben Kriegen ber Bergangenheit entnommen find. Rampfe, die gestern den Erbball in Spannung hielten, find heute schon fast vergessen. Wohl hat tagtaglich bas beutsche Bolt feit bem 4. August 1914 burch bie Berichte ber Oberfien Beeres. leitung erfahren, was braußen an allen Fronten vorgegangen ift. Bei biefer Urt ber Berichterstattung mußte ieboch ber Milge. meinheit die Kenntnis der großen Zusammenhänge verschloffen bleiben. Darum hat ber Generalftab bes Felbheeres fich entschloffen, eine Reihe von Gingelfchriffen gur Beröffentlichung gugulaffen, in benen bem beutschen Bolte von bem Berlaufe ber wichtigsten Rampfbanblungen im jekigen gewaltigen Boller. ringen Renninis gegeben wirb. Bas biefe Darffellungen bringen, ist noch nicht Kriegegeschichte. Jahre, wenn nicht Jahrgebnte, werden bergeben, bis bie inneren Bufammenhange ber Greignisse völlig enthüllt find. Dies wird erft ber Fall fein, wan außer ben Archiven bes beutschen und ber verbundeten Generalflabe auch die unferer Gegner fich geöffnet haben. Schon heute aber foll bas beutsche Bolt burch Darftellungen aus ber Feber von Mannern, die an den einzelnen Rampfen teilgenommen haben und benen bas amtliche Quellenmatertal zur Berfügung fand, von bem Berlaufe ber wichtigffen Schlachten Renninis

erhalten. Wohl ist es möglich, daß die spätere Forschung hier und bort das Bild ändern wird. Das ist aber kein Grund, für jest überhaupt auf eine Darstellung unter Benuhung amtlicher Quellen zu verzichten. Dies würde der Bildung von Gerüchten und Legenden Vorschub leisten, die sich in den Gemütern des Boltes leicht fessehen, so daß es schwer, wenn nicht unmöglich ist, später Klarheit zu schaffen. Die Schriftenfolge ist nicht für die Kriegswissenschaft bestimmt, sondern für das deutsche Volk in seiner ganzen Breite als den Träger des Krieges, vor allem sie Mittämpfer selbst, um ihr Verständnis zu sördern für die gewaltigen Geschehnisse, zu beren Gelingen sie selbst Vut und Leben freudig eingesetzt haben.

Großes Sauptquartier, im Berbft 1915.

Der Generalftab bes Jelbheeres.

#### Inhalteverzeichnis.

|                                                                | Geffe |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Rarfenverzeichnis und Kriegsgliederungs-Nachweis               | 8     |
| Einleifung                                                     | 9—17  |
| Die Front ber 3. Armee in ber Champagne                        | 9     |
|                                                                | 14    |
| Führer und Truppen                                             | _     |
| 3ember 1914                                                    | 16 .  |
| Die Kämpfe vom 20. Dezember 1914 bis zum 15. Fe-               |       |
| bruar 1915                                                     | 18-33 |
| Die frangofifche Beeresleitung entichlieft fich gum Durchbruch | 10 00 |
| in der Champagne                                               | 18    |
| Die frangbiifden Ungriffe vom 20 28. Dezember                  | 21    |
| Die frangofifden Ungriffe vom 8 13. Januar und ber Gin-        | -     |
| fat ber 1. Oarbe-Infanterie-Brigade                            | 24    |
| Die frangofischen Angriffe vom 1 4. Februar und der            |       |
| deutsche Angriff nordlich Maffiges                             | 26    |
| Die Winterschlacht                                             | 34-60 |
| Die Rampfe nordweftlich Perthes                                | 34    |
| Die Kämpfe nördlich le Mesnil                                  | 12    |
| Ausgang der Schlacht                                           | 51    |
| Die Zwischenzeit und die Borbereitungen gur Berbst-            |       |
| schlacht                                                       | 61-73 |
| Reugliederung ber Berbande und Rugbarmachung ber               |       |
| Lehren der Winterschlacht                                      | 61    |
| Die allgemeine Kriegslage. Neue frangofische Angriffsplane     | 63    |
| Frangofifche Ungriffsvorbereitungen und deutsche Begen-        |       |
| maßnahmen                                                      | 67    |
| Die Herbstschlacht                                             | 4-117 |
|                                                                | 74    |
| Alle Silfsmittel find gur Enticheidung bereitgeftellt          |       |
| Der 25. Sepfember 1915                                         | 82    |
| Der 26. September 1915                                         | 99    |

|                                                                  | Geite    |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Erneute Angriffe und Erftarken der deutschen Front vom           |          |
| 27. September bis 4. Oktober 1915                                | 102      |
| Der 6. Oktober 1915                                              | 106      |
| Eintreffen weiterer deutscher Berftarkungen und Abflauen         |          |
| der frangofischen Angriffe                                       | 109      |
| Der Begenangriff bei Tabure                                      | 115      |
|                                                                  | 8-121    |
|                                                                  |          |
|                                                                  |          |
| Rartenverzeichnis.                                               |          |
|                                                                  | enfette' |
| Chigge 1: Aberfichtskarte ber beutichen Weftfront mit Lage vom   |          |
| Januar 1915                                                      | 1-2      |
| 2: Reliefkarte zu den Rampfen in der Champagne (Winter           |          |
| 1914-Berbst 1915)                                                | 11-12    |
| 3: Aberfichtskarte der Winterfolacht                             | 3        |
| 4: Skigge ber Rampfe bei Perthes                                 | 4        |
| 5: Skigge der Rampfe an der Bobe 196                             | 5        |
| 6: Aberfichtsfhigge ber Berbftfclacht mit Lage am 25. 9. 15      | 6        |
| 7: Desgl. mit Lage am 25. 9. und 7. 10. 15                       | 7        |
| 8: Desgl. mif Lage am 31. 10                                     | 8        |
| 9: Skigge der Rampfe bei Tabure                                  | 9        |
|                                                                  | 10       |
| ·                                                                |          |
|                                                                  | 4        |
| Arlegogliederungen.                                              |          |
|                                                                  | extleite |
| 3. Armee nach dem Stande vom 1. 12. 1914                         | 17       |
| VIII. Armee-Korps am 1.12.1914                                   | 58       |
| VIII. Reserve-Korps am 1. 12. 1914                               | 59       |
| Die bei der 3. Armee im Winter 1914/15 eingesetten Verbande .    | 60       |
| Die mahrend der Berbstichlacht in der Champagne (22. 93. 11. 15) |          |
| bei ber 3. und 5. Armee eingesehten Stabe und Truppen            | 111      |

#### Einleitung.

Die Front ber 3. Armee in ber Champagne. (Skiggen 1 und 2.)

n unausbaltsamem Ansturm hatte der deutsche Vormarsch — durch Belgien ausholend — Frankreichs Heere weit in ihr Land zurückgeworsen. Während der 1. Armee Paris schon in erreichbarer Nähe winkte, socht und siegte die 3. Armee bei Sommesous, Sompuis und Vitry le François.

Da zwangen die Ereignisse auf dem rechten Heeressslügel dazu, die 3. Armee im Anschluß an die 2. zurückzunehmen. Im wesentlichen unbesässigt vom Feinde erreichte sie am 13. September 1914 die Linie Prosnes—Souain, während weiter östlich die 4. Armee sich in der Linie Souain—Vinarville eingrub.

Die Stellung war unabhängig vom Feinde ausgesucht worden. Die Vorteile, die das Gelände bot, hatte man nach Möglichkeit ausgenutzt. Bei der Ausdehnung der Stellung war es aber naturgemäß nicht möglich gewesen, einzelne schwache Dunkte auszuschalten.

Um der Nachbararmeen willen hatten die 3. und 4. Urmee auf die Verteidigung eines starken Flußabschnittes wie 3. B. Noblette oder Suippes verzichten müssen; immerhin boten die breifen Kuppen und Rücken der östlichen Champagne dem Verteidiger überall nicht ungünstige Bedingungen.

Champagne Pouilleuse" nennt der Franzose diesen armseligen Landstrich und rechnet ihn kaum zu jenen gesegneten, rebentragenden Gesilden südlich von Reims, die dem Namen der Champagne in der ganzen Welt den Klang prickelnder Lebenslust verschafft haben. Fortan wird sich für uns Deutsche ein anderer Ton mit bineinmifchen. Aur Taufende beuticher Krieger wird das Wort Champagne gewaltige Erinnerungen mecken. Bor ihre Mugen merben die geschofigermublten, grabendurchzogenen weißen Sange freten; in ihren Ohren wird das unaufborliche Rollen einschlagender Granaten und platender Schrapnells klingen, und ibre Seele wird ergittern von bem gewaltigen Erleben jener Tage im Winfer 1914/15 und Berbft 1915. Für Taufende deutscher Mutter und Frauen bedeutet es bas Orgb lebensfrober Soffnungen. Deutsches Bergblut bat ibm eine Weihe gegeben, ungleich packenber als ber Connenglang jener füdlichen Soben.

Der Schauplat der Champagneichlachten vom Winter 1914 bis Berbit 1915 wird im allgemeinen begrengt im Weften burch die Suippes, im Often durch die Aisne. Westlich ragt bas Sobengelande von Moronvilliers berüber, gegen bas in ber Serbitichlacht noch eine Welle der frangolifden Sturmflut anbrandete. Offlich der Aisne ffeigen die Sugel rafch gum Argonnermalde empor, der den Schauplak einer besonderen Gruppe bartnäckiger Rampfe bilbete.

Bur Alisne, die in diesem Teil ihres Laufes ihre grunlichgrauen Wellen in icharf eingeschnittenem Bette nordnordweftwarts tragt, ftromen von Weften ber die Bionne, die Tourbe mit bem Marfon-Bache, die Dormoife, beren fchläfriger Lauf fich nur ungern aus den Soben binauswindet, und der Allin-Bach; alles kleine Bemaffer, die bochftens im Winfer burch breitversumpfte Ufer militariich unbequem merben.

Auch die Suippes gablt gu den Nebenfluffen der Aisne, doch wendet fie fich von ibrer Quelle bei Somme-Suippes geradenwegs nach Nordwesten, die von Comme-Do berabstromende Do an fich giebend, und ichneidet fo den Bogen ab, den der Saupt-

fluß nach Norden ausbolend beschreibt.

In diefes Nen von Wasserläufen gliedert fich ein Sobengelande ein, bas pon ber Suippes aus fanft anffeigend in ber Epine de Bedegrange eine Sobe von 170 Meter erreicht. Et umichlieft dann weiter öftlich den weiten Reffel von Sougin und fteigt in dem Waldgelande amifchen biefem Orte und Derthes

jur Wasserscheibe empor; hart nordwestlich von Pershes erhebt es sich zu der Arbre-Höhe 200. Weiser nach Osten senkt sich die Höhenlinie nur unbeträchtlich; dagegen schneiden die Wasserläuse sich immer tieser ein, dis die Berge in schaffen Graten und spitzen Ausen zur Alisneniederung abfallen. Der mächtige, das Tal weishin beherrschende Wall des Kanonenberges südlich der Chausson-Ferme wird assen Kämpfern aus jener Gegend in deutlichster Erinnerung bleiben. Die Beobachtungsmöglichkeisen von dort sowoh nach Süden wie nach Vorden mußten ihn zum Mittelpunkte schwerster Kämpse machen.

Innerhalb des Hügelgeländes hebt sich besonders der Rücken hervor, der sich von Perthes in nordöstlicher Richtung längs der Straße nach Cernap hinzieht und dessen höchste Erhebungen bei Punkt. 196, an der Butte de Mesnil (199) und an der Maisons de Champagne-Ferme liegen; serner die Höhenkette, die das Pp-Tal südlich begleitend von der Navarin-Ferme aus über die Butte de Souain, Arbre-Höhe 193, Butte de Tahure zum Breitsirst (191 westlich Grafrenil) kübrf.

Mus weißem brocklichem Ralkstein find die Soben aufgebaut, nur mit einer dunnen Sumusichicht überkleibet. Jeder Granateinichlag, jede Spatenarbeit legt das leuchtende Beftein bloß. Das mafferarme Land fragt fparlichen Pflangenwuchs. Rummerliche Riefern, oft verwachsen und verkruppelt, ichliegen fich zu Waldstücken gusammen, besonders baufig in schmalen langen Streifen wie Gifenbander, die fich über einen buckligen Schild fpannen. Um bas Jurechtfinden in diefen immer gleichbleibenden Landichaftsbildern zu ermöglichen, mußte die Dbantafte mit allerband erfundenen Namen gu Bilfe kommen. Go bat das "Biepe"-Waldchen weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen, und das "Jahn"-Waldchen kundet noch beute den Namen eines füchtigen Batteriechefs der 16. Refervedivifion. 3mifchen ben Waldstücken spannen fich weite Flachen von Wiesen und brachliegenden Felbern. Sie frugen gur Zeit der Winterfchlacht amifchen gelbgrunen Moofen die weißen Sterne der Chriftrofen und glubten gur Commergeif im Blutmeere purpurnen Mobns. Das ift die Glanggeit der "Laufe-Champagne".

Armselig und spärlich wie der Boden sind im allgemeinen auch die menschlichen Ansiedelungen; nur im Ph-Tal lagern behäbig um ihre stattlichen Kirchen die Ortschaften St. Souplet, Ste. Matie-a-Ph und Somme-Ph mit großen wohlhabenden Hösen. Von ihnen heben sich sehr wenig vorteilhaft die wenigen Odrschen ab, die sich siber das Höhengelände verteilen. Souain, Perthes-lez-Hurlus, Hurlus, le Mesnil-lez-Hurlus, Tahure, Ripont, Rouvrop, Grafreuil und wie die blutgesaussen Anmen alle heißen. Erst nach dem Aisne-Tal zu wird die Besiedelung wieder dichter. Stolze Pappeln und sippige Obstbäume umrahmen dort die wein- und epheuumrankten Häusergruppen von Cernay, Fonsaine-en-Dormois, Ardeuil und Sechault.

Die durch Zerstörung während des Vormarsches noch weiter eingeschränkte Zahl der Häuser reichte bei weitem nicht für die Unterbringung der Truppen. Der größte Teil von ihnen war auf Lager angewiesen, die in Waldstreisen oder an Steilhängen angelegt wurden. Deutsche Findigkeit und deutscher Geschmack hatten bald recht ansprechende Formen dafür ausgebildet. Doch blieben Schmuß und Feuchtigkeit besonders der Zusahrts-

wege im Winter ein ichwerer Mififand.

Der geringen Bevolkerungsbichte bes Landes entspricht die Entwickelung des Strafenneges. Außer dem durch alte Romerftragen vorgezeichneten, in Reims gufammenlaufenden Stragenffern durchziehen nur wenige Beereswege bas Land in nordfüblicher Richtung. Die wichtigften find die pon Affignp über Somme-Pp-Sougin nach Guippes und pon Bougiers fiber Cernan nach St. Menebould: awischen ihnen führen in gleicher Richtung die Suippes-Tallfrake pon Bethenipille nach Auberipe -Mourmelon, eine Strafe von St. Souplet nach St. Bilgire le Grand und eine von Tabure nach Perthes. Diefe baben auf ihren festgebaufen Rucken von beiben Seiten die Maffen ber Kämpfer berangefragen: Pferdekolonnen und Laftkraftwagen haben Taufende tobbringender Befchoffe berbeigeschleppt, und mabrend fich das Umgelande unter dem Einfluffe des Frühighrsund Berbftregens in einen ichlammigen Sumpf verwandelte, alle Bemegungen aufhaltend und hindernd, bat fich die Wucht bes gewaltigen Ringens längs dieser wenigen Straßenzüge zusammengedrängt, deren schnurgerade, nordwärtsführende Linien den Augen der Franzosen als Wegweiser zu dem Ziese der Befreiung ihres Landes erschienen sein mögen.

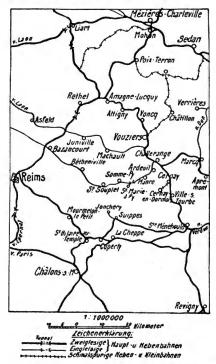

War der Ausbau der Strafen durch die örflichen Verhalfniffe bestimmt, so hatten bei der Ausgestaltung des Eisenbahnnehes großzügige strategische Gedanken mitgewirkt. (Siebe Skizze.) Ein viergleisiger Strang, aus dem Herzen Frankreichskommend, führt von Neims nach Bazancourt, teilt sich dort it zwei Arme, von denen der eine in dem bedeutungsvollen Bahnbof von Challerange Anschluß an die Strecke Amagne—Revignound die Argonnenbahn gewinnt, während der andere über Rethel und den großen Kreuzungspunkt Amagne-Lucqup das Maastal bei Wohon erreicht, mit der Nöglichkeit, sich über Sedan nach der Oftgrenze oder, dem Flusse folgend, nach Norden zu wenden. Zwischen diesen großen Verkehrsadern dienen Kleinbahnen den örtlichen Bedürfnissen.

Die Lage der Eisenbahn Bazancourt—Challerange haf nicht unwesentlich zur Auswahl der deutschen Stellung beigetragen. Sie eignete sich vorzüglich, die mit Eintreten des Stellungskrieges immer mehr wachsenden Bedürfnisse der Armee zu befriedigen und Reserven schnell nach einem bedrohten Punkte zusammenzuziehen. Das war um so mehr ersorderlich, als eine erhebliche Schwächung der Front zugunsten der Kämpse im nördlichen Frankreich und in Flandern eingefreten war. Dabei vollzog sich eine Verschmelzung der 3. und 4. Armee, die Anfang Oktober zu verschweizung der Skizze 3 ersichtlichen Kräfteverteilung sährte.

#### Führer und Truppen. (Skizze 3.)

Das Oberkommando der 3. Armee siedelte am 2. Dezember von Bestheniville nach Bouziers über. In den hohen Sälen der dortigen Präsektur wurden die Geschäftszimmer des Generalstabes eingerichtet. Dort sollten Beratungen stattsinden, Entscheidungen gefällt werden, die für das Schicksal der deutschen Front im Westen und den Schuß der deutschen Heinsterde entscheidende Bedeutung hatten. In einem von der Straße durch einen Hos gestrennten wohlhabenden Bürgerhause des Städschens wohnte Generaloberst v. Einem gen. v. Roshmaler, in dessen händen seit dem 13. 9. 1914 die Führung der Armee lag. Er,

ber im Frieden als Kriegsminister in verantworklicher Stellung wesentlich dazu beigetragen hatte, das Schwert der deutschen Rüstung scharf zu erhalten, war wie keiner berusen, es nun auch mit krästigen Streichen zu führen. Wenn es keine himmelstürmenden Siege sind, die sich an seinen Namen knüpsen, so war doch die Last der Verantwortung deshalb nicht geringer, die auf seinen Schultern und denen seiner Natgeber ruhte. Führten Sindenburg und Mackensen scharfe Schwertstreiche, so bielt er mit starkem Arme den Schild, der das Herz Deutschalb sicherte.

Dem Generaloberst von Einem stand als Chef des Generalstabes Generalmajor von höppner zur Seife, an dessen Stelle im Februar 1915 Generalleufnant Rifter von hohn trat.

Auf der etwa 18 Rilometer langen Frontstrecke von den Soben westlich Sougin bis in die Begend von Massiges lag die Berfeidigung in den Sanden des VIII. Armeekorps (Beneral der Infanterie Tülff v. Tichepe u. Weidenbach, vom 10. 10. ab Beneralleufnant Riemann) und VIII. Referve-Korps (Beneral d. Inf. 3. D. Frbr. v. u. zu Egloffffein). Das VIII. A.-R. war in feiner Kriegsgliederung etwas verandert. Von der 16. Infanterie-Division maren der Stab und vier Infanterie-Regimenter Unfang November abbeforbert worden. Den Befehl im Abichniff der 16. Infanterie-Dipifion fibernahm Beneralmator Beckmann, der Rommandeur der 16. Feldarfillerie-Brigade, mit einem gufammengesehten Stabe. Aur die abkommandierten Truppen ffand dem Korps die 1. banr. Landwehr-Brigade, bas-Barde-Schüten-Bafaillon und je ein Regiment des XII. und VIII. Referve-Rorps gur Verfügung. Dabinter batte die Urmee fich eine Referve geschaffen in Bestalt ber verftarkten Rapallerie-Brigade Lippe, gufammengestellt aus feche Rapallerie-Regimentern, für die mabrend des Stellungskrieges innerhalb ibrer Kriegsverbande keine Bermendung gemefen mar. (Giebe Rriegegliederungen Geite 17, 58-60.)

Die Sohne des sonnigen Rheinlands und Westsalens, die den Ersat der beiden genannten Korps bildeten, hatten ihren ruhmreichen Anteil an den Schlachten des Vormarsches gehabt. Ihre Reihen waren gelichtet, viele der vertrauten Führer gefallen. Nun holten sie Atem. Mochte der Franzose nur kommen, das Gefühl der Aberlegenheit über den Feind war sest eingewurzelt. Wozu in mühsamer aufreibender Spatenarbeit die Verteidigungsanlagen, die man geschafsen, noch durch rückwärtige Linien verstärken? Hosste man doch, daß jeden Lag wieder die Stunde frischlichen Orausgebens schlagen könnte. Ihr wackeren Männer von den fruchtbaren Rebenhügeln des Abeines, aus den Arbeitsstätten des Kohlenbezirks und den rauhen Köhen der Eisel, der Feind Euch gegenüber ist vortrefslich geschult und gut geführt! Ihm stehen Geschüße und Munition der halben Welt zur Verfügung, deren Loben er gegen Eure Gräben entsesseln wird! Die Krässe, die Ihr jest durch Schonung gewinnt, werden auf eine schwere Probe gestellt werden, und mit Blut werdet Ihr zahlen müssen, was Ihr durch Arbeit in harter Selbstzucht hättet gewinnen können!

Rleinere Rampfe Ende November und Anfang Dezember 1914. (Skizzen 3 und 4.)

Der französischen Führung war es geglückt, den Vormarsch der Deutschen zum Stehen zu bringen. Auch in Flandern erreichte sie durch Aberslutung weiter Landstrecken ein Stocken der Gesechtshandlungen. Die Krässe hatten sich gegenseitig gebunden, es war eine Gleichgewichtslage entstanden. Dort, wo tatendurstige Führer den Besehl sührten, versuchten sie wohl den Angrisseist ihrer Truppen wach zu halten und diesen oder jenen wichtigen Geländepunkt in ihre Hand zu bekommen, doch blieben die Vorstösse örtlich begrenzs. Derartige Absüchten sührten am 25. November 1914 zu einem französischen Angriss aus der Linie St. Hlaire—Souain gegen den linken Flügel unssers XII. Reservekorps und die 15. Infanterie-Division, der mit großen Verlussen an Tosen und Gesangenen endete.

Ernstere Angriffe begannen am 8. Dezember 1914. Mit Sappen hatten sich die Franzosen ziemlich dicht an unsere Stellungen westlich Perihes herangearbeitet. Nunmehr setzen sie nach starker Vorbereitung durch Artillerieseuer und überraschen-

den Minensprengungen einen Angriff von drei Bafaillonen gegen das III. Bataillon des Infanterie-Regiments 28 an und drangen an zwei Stellen in unseren Graben ein. Wohl warsen sich dem Feinde Reserven entgegen, denen es gelang, den Stoß aufzuhalten und in erbiftertem dreiftägigem Grabenkampse dieses oder jenes Stück wiederzunehmen; de h blieb die Höhe 200 ein umstriftenes Gebief. Zwischen unserem Graben auf dem Nordhang und dem französischen an der Gegenseite lag unbesetzt die eigentliche Kuppe.

#### Kriegsgliederung der 3. Armee am 1. Dezember 1914.

### Oberbefehlshaber: Gen-Oberst v.Einem gen.v.Rothmaler Chef des Genstbs: Generalmai. v.Hoopner. v.14.215.ab. bave Genit Kitler v. Höhn.

XII.R.K. XVIII.R.K. VIILR.K. VIII.A.K. Gen.d.Jnf.z.D. Gen. d. Artl. v. Kirchbach Gentt. v. Steuben Gentt. Riemann Fran you u.zu Egloffstein. Chef d. Gensth: Chef d. Gensth: Chef d. Genst .: x 2.1.15 ab Gentt. Fleck Obstit. v. Koppenfels Oberst v. Studnitz Oberst v. Dommes of d. Genst.: Obst. Buchholtz, v. 12215 ab Oberst Renaer Frhr. v. Oldershausen 21.R.D. 23. R.D. 15.R.D. 15.J.D. Gentt. z.Q x Kuroncski Gentt.v. Larisch Gentt v. Schwerin Gentt. Vollbrecht 17115 & Geatt LD v Liebert 16.R.D. 16.J.D. Gentt z D. Mootz Gen. d.J. z. Q. v. Fliveathal Gentt. Fuchs Genon v. Jarotzky v. 21.75.ab Genm. v. Altrock Genm: Reuter

## Die Kämpfe vom 20. Dezember 1914 bis zum 15. Februar 1915.

Die französische Heeresleitung entschließt sich zum Durchbruch in ber Champagne.

(Skiggen 2 und 3.)

ie frangolifche Seeresleitung erkannte, daß fie meitere Biele für ihre Angriffe ftechen mußte. Geit Ende Auguft ftanden die deutschen Urmeen auf frangofischem Bebiete. Wertvolle Propingen, reich durch Landwirtschaft und Industrie, waren von ihnen befest. Fühlte man fich wirklich überlegen, fo mar es an der Beit, die Raumung des befehten Bebietes gu eramingen. Während faft drei Monaten batten die meiften Truppen fich im Stellungskriege ausruben konnen, mar in fieberhafter Tätigkeit die ichwere Urtillerie verftarkt, gablreiche Munition bereifgestellt worden. Run konnte General Joffre in feinem Urmeebefehl vom 17. Dezember ankundigen: "Die Stunde des Ungriffs bat geschlagen. Nachdem wir die deutschen Rrafte in Schach gehalten haben, bandelt es fich jeht darum, fie gu brechen und unfer Land endafilfig von den Eindringlingen gu befreien. Soldaten! mehr als je rechnet Frankreich auf Guren Mut, Eure Energie und Guren Willen, um jeden Dreis gu fiegen." Es ging zum ernfthaften, mobloorbereiteten Ungriff.

In diesem Entschlusse mußte den General die Lage im Osten bestärken. Die Russen waren dabei, die Wucht ihrer Massen zur Geliung zu bringen. Von der Weichsel und vom San her wälzten sie sich gegen die deutsche und österreichische Grenze heran. Sie waren zwar durch Hindenburgs Flankenstoß gepackt

und bei Lodz und Limanowo geschlagen worden, standen jedoch bereit, sich zu einem neuen Stoß zusammenzuballen. Dem französischen Führer mußte es daher darauf ankommen, auf alle Fälle zu verhindern, daß weitere deutsche Truppen nach dem Osten geworfen wurden.

Der französsische Angriff sollte herausgeboren werden aus dem Angriffstriebe der gesamten Front, doch erhob sich die Frage, wo sollte der Hauptstoß geführt werden? Dort, wo bei Nopon die deutsche Stellung am weitesten in das Herz Frankreichs vorsprang, wäre wohl eine Umfassung am leichtesten anzusehen gewesen, doch hätte ein Erfolg an dieser Stelle nur den angegriffenen Teil zurückgedrückt. Ganz anders, wenn man den deutschen Winkel von der Flanke her faste. Gelang es dort die dünnen Linien nur an einer Stelle zu durchbrechen, so mußte lofort eine Rückwirkung auf die andere Flanke eintreten, konnte womöglich die ganze Armee zum Jurückgehen gezwungen werden.

Als Ausgangspunkt für einen berartigen Angriff großen Stiles bot die Gegend öftlich von Reims große Vorteile.

In den geräumigen Lagern nördlich Chalons konnte man große Truppenmassen vor dem Angriff leicht zusammenziehen und nach den Kämpsen zur Erholung unterbringen. Ein günstiges Sisenbahnnetz ermöglichte es, die Angriffstruppen dicht an die vordere Linie heranzusühren. In dem wechselvollen Hügelgelände fand sich Naum zur Entwickelung überlegener Artislerie. Auch die Spatenarbeit des Sappen- und Minenkrieges konnte dort auf keine allzugroßen Schwierigkeiten stoßen.

Die Gliederung des Geländes in beherrschende Kuppen und Höhenzüge mußte die Möglichkeit bieten, daß sich ein zunächst begrenzter Erfolg rasch im weiteren Umkreise auswirkte. Dann winkte als nächstes zu erreichendes Ziel die wichtige Eisenbahn Bazancourt—Challerange; und war man frei von der lähmenden Startheit des Schüßengrabenkrieges, dann konnten die großen gen Norden sührenden Straßen den Vormarsch erleichstern, dann konnte der Bewegungskrieg weitergetragen werden bis zur Alsne, bis zu der Eisenbahn Audun—Charleville,

der Lebensader der deutschen Bufuhr nach Frankreich, ja bis

gur Grenge bes Canbes.

Kein Zweifel, daß solche Bilber der französischen Heeresleifung vorschwebien, als sie sich entschoß, ihren ersten Durchbruchsversuch in der Champagne anzusehen und dem Führer der französischen 3. Armee, dem General Langle de Carp, den Besehl erteilte, seine Truppen zum Angriff zu führen.

An Truppen standen ihm in erster Linie das 17. Armeekorps, die 60. Reserve-Division und zwei Kolonial-Divisionen zur Berfügung. Ihnen war, den besonderen Abschnitten entsprechend, außerordentlich zahlreiche schwere und leichte Ar-

tillerie mit ungeheuren Munifionsmengen gugefeilt.

Dieser Ensichluß der französischen Führung, an der als günstig erkannten Stelle unter Einsat aller verfügdaren Machtmittel einen Burchbruch zu erzwingen, stieß auf den unbeugsamen Willen des Generals von Einem und seiner Truppen, den gewonnenen Boden nicht wieder preiszugeben. Das führte zu heißen erbitterten Kämpfen. Junächst versuchten die Franzosen, mit einzelnen wuchtigen Schlägen ihr Ziel zu erreichen. Dazwischen lagen tagelange Pausen, in denen sie Atem schöffen. Alls sie auf diesem Wege nichts erreichten, vielmehr wenige Kilometer weiter östlich einen starken deutschen Gegenangriff auslössen, der ihnen selbst eine wichtige Höhe kostete, da sesten sielnen, unablässigem Hämmern ein, unter dem nach menschlicher Berechnung die Mauer hätte zusammenbrechen müssen.

Am 20. Dezember begann die erste Gruppe von Angriffen, die bis zum Jahresschluß dauerte. Nach achtfägiger Pause erfolgte ein neuer Borstoß, der aber nur bis zum 18. Januar anhielt. Gleichzeitig mit dem driften Ansturm vom 1. bis 5. Februar ersolgte der deutsche Angriff vom 3. Februar gegen die Höbe 191 nördlich Massiaes.

Dann setzien am 16. Februar die Kämpfe ein, die mit einer kurzen Unterbrechung am 20. Februar sich dis zum 20. März hinzogen, und vom 21. Februar an unter dem Namen: "Winterschlacht in der Champagne" zusammengefaßt werden.

Die frangösischen Angriffe vom 20.—28. Dezember 4914. (Ghiggen 3 und 4.)

Der 20. Dezember war ein schöner klarer Wintersonntag. Der Stellungskrieg erlaubte es, daß die rückwärtigen Truppen zum Gottesdienst geführt wurden, schon in stoher Weihnachtserwartung. Da drang immer lauter und lauter zu den Ohren der Andöchtigen der Donner der Kanonen, Schuß auf Schuß, dald sich vereinigend zu anhaltendem Rollen. Rein Zweisel, das war kein Gelegenheitsschießen, wie der Stellungskrieg es wohl mit sich brachte; das war planvoll und wohl vorbereitet; das war die beginnende Schlacht! Und Kührer und Truppen wußten es: "Für uns hier vorne gibt es nun kein Weihnachten; wir müssen jest unseren Mann stehen und Blut und Leben einsehen, daß bixter uns die Helmat in Ruhe ihre Lichter anzünden kann."

Im Armee-Haupfquartier in Vouziers stieg die Spannung. Von der ganzen Armeefront kamen Meldungen über die Verstärkung des feindlichen Artillerieseurs. Wo wird nun der eigentliche Angriff erfolgen? Die Fernsprecher waren unausgesest in Tätiskeit. Besehle für Bereitmachen und Vorsühren von Reserven, Weisungen an die Kolonnen schwirten hin und her. Allmählich klärte sich das Bild. An drei Stellen war es zu Infanteriekämpsen gekommen: An der Arbre-Höhe westlich von Perthes, an der Abschiffsgrenze zwischen dem VIII. Armeekorps und dem VIII. Arseervekorps und bei Massiges.

Etwas nordwestlich von Massiges hatten die Reserve-Regimenter 25 und 69 der 15. Reserve-Division eine vorgeschobene Stellung inne, die als Ausgangspunkt für einen geplanten deutschen Vorsioß gedacht war. Sie fügte sich jedoch der Verteidigungslinie rechts und links nicht organisch ein und wurde daher besehlsgemäß geräumt, als Angrissabsichten der Franzosen erkannt waren. So kamen diese zu einem billigen Ersolge. Als sie nach einigen Tagen versuchten, gegen die beiden anderen össtlich anstogenden Regimenter der Division vorzugehen, wurden sie durch Gegenstoß zurückgeworfen. Die Bestreichung der scharf eingeschnittenen Schluchten durch unsere Maschinengewehre und

die Wirkung unferer Urtillerie gegen bas Ctang-Tal machten ihnen bas rechtzeitige Nachführen von Referven unmöglich.

Auch die Angriffe an der Abidniffsgrenze amifden VIII. Armeekorps und VIII. Refervekorps, nordöfflich von Perthes, verliefen am 20. Dezember ohne Erfolg für die Frangofen. Teile der guruckgeschlagenen Angriffstruppen bargen fich in einer Mulde amifchen beiden Stellungen, aber unerhifflich murben fie dort von unferen ichweren Saubigen gefaßt, deren Feuer 200 unverwundete Befangene in unfere Urme frieb. Waren an diefer Stelle die Ungriffe am 20, burchaus gunffig fur uns perlaufen. fo verdoppelten die Frangofen an den folgenden Tagen ibre Unffrengungen, und es gelang ihnen, ein kleines Grabenffück am 23. Dezember zu befefen.

Das bartnächigfte Ringen entspann fich an ber briffen Ungriffsffelle, ben Soben nordweftlich von Derthes. Dort erreichten die Frangofen nach heftigen Stofen auf breiter Front am 21. Dezember einen beidrankten Erfolg, Seitbem fobte bort das Gefecht bin und ber. Das Regiment 68 mar nicht gefonnen. leichten Raufs ein Stuck feiner Stellung preiszugeben. Huch Dioniere und benachbarte Truppenfeile halfen bei den Gegenftogen. Go blieb das Ergebnis des feindlichen Angriffs darauf beschränkt, daß die Frangofen an zwei Stellen in unferem porderften Graben faken. - jedesmal etma in einer Breite von 100 m - burch Sandfackmauern abgedammt und nach ruckwarts durch Sappen mit ihrer Ausgangsffellung perbunden. (Siehe Skizze 4.)

Somit war dem gefährlichen erften Unfturm die Spike abgebrochen. Man mußte jedoch zu weiferer Abmehr fich ruften. Frangbiifche Angriffsbefehle, die man aufgefunden batte, ließen deutlich erkennen, daß mit einem Abflauen der Angriffe noch nicht zu rechnen mar. Die belbenmufige Infanterie batte ausgebalten; jedoch empfindliche Berlufte maren in ihre Reiben geriffen, vor allen Dingen an Führern. Der frangofifche Erfolg nordwestlich von Perthes war nur badurch moglich geworden, daft der Bataillonsführer und alle vier Sauptleute des Stellungsbafaillons gefallen ober permundet maren. Es mufte bie Moglichkeit geschaffen werden, die Truppen, die so schweres durchgemacht batten, abzulösen und durch frische zu ersegen.

Das Urmee-Oberkommando, auf dem die Berantworfung für das Salten der Stellung laftete, mußte abmagen, mas ben Truppen gugemutet werden konnte. Es wollte und burfte an die Oberfte Beeresleitung nur im auferften Rotfalle mit ber Bitte um Unterftugung berantreten, aber es mar gu beruckfichtigen, bak jest bie Champagnefront enticheidende Bedeufung gewonnen batte. Auf den dringenden Untrag des Oberbefehlsbabers murden ibm an Verstärkung in Aussicht gestellt: Die 1. Referpe-Erigh-Brigade unter Generalmajor Jung pon ber 4. Armee, wo fie freilich ben Stellungskrieg mit feinen Unforderungen noch nicht kennen gelernt batte, ferner 6 Batgillone ber Division Fuchs, die ursprünglich jum VIII. Urmeekorps gehörte, aber feit einiger Beit in ben Bogefen kampfte. Auch die beiden Nachbararmeen, die 5. und 7., ftellten fich gur Berfügung. Von diefen kam junachft bas aus preufifden und fachlischen Bataillonen gemischte Regiment Siegener. Eine Morfer- und eine fcwere Feldhaubit-Batterie verftarkten wirkungsvoll die Artillerie der angegriffenen Front.

Diese Verstärkungen, die meist im Laufe des 24. und 25. Dezember eintrasen, ermöglichten eine Anderung in der Abschniftseinteilung. Der westliche Regimentsabschnist des VIII. Reservekorps (Reserve-Infanterie-Regiment 29) wurde am 28. der 16. Infanterie-Division übertragen, die ihn schon im Oktober innegehabt hatte, und es gelang ihr, am 30. Dezember nochmalige, mit großer Wucht geführte französische Angrisse, die eine ernste Lage schusen, nach anfänglichen Ersolgen auf der ganzen Front abzuweisen. Auch der benachbarte rechte Flügel der 5. Armee wurde am 28. Dezember angegriffen. Damit hatte die erste Gruppe von Kämpfen ihren Abschlüßerreicht.

Mit Jahresschluß trat eine Beruhigung ein. Angriffe, die sich gegen das Reserve-Regiment 28 an der vorspringenden Ecke des Hiepe-Wäldchens (siehe Skizze 5) am 2. und 5. Januar richteten, kamen an Wucht den vorbergebenden nicht gleich.

Die Lage blieb jedoch weifer außerst gesvannt und gwang Rub-

rung und Truppen gu grofter Aufmerkfamkeit.

Unter Diefen ichmierigen Berbalfniffen fibernahm als erprobter Rubrer Generalleutnant Fleck ben Befehl fiber bas VIII. Referpekorps, eine frifde tatenfrobe Derfonlichkeit, um beren Ramen fich ber unverwelkliche Corbeer von zwei Champagneichlachten ichlingen follte.

Die frangofischen Angriffe vom 8 .- 13. Januar 1915 und ber Ginfak ber 1. Garbe-Infanterie-Brigabe. (Sking 4.)

Die Frangofen batten die Befechtspaufe bagu ausgenunt, aufer ber Ergangung ibrer Munifionsbeffanbe auch neue Truppen, bas 1. Urmeekorps, beranguführen. Diefes Rorps, bekannt durch vorzüglichen Erfaß aus Nordfrankreich, murde oftlich pon Derthes eingefent.

Um 8. Januar 1915 begannen abermals die Ungriffe, die fich gegen die gleichen Dunkte richteten, wie amifchen bem 20. und 30. Dezember. Belbenmutig focht auf dem linken Alugel ber 16. Infanterie-Dipifion neben bem Infanterie-Regiment 68 das Infanterie-Regiment Rr. 28, das bei einem erfolgreichen, zugleich mit dem I. Bataillon 177 ausgeführten Gegenangriff am 29. Januar feinen Rommanbeur, Oberftleutnant von Grolmann, verlor. Balb flauten jedoch bie Rampfe wieder ab. um fich am 13. Januar nur noch nordoftlich Derfbes an mieberholen.

Skigge 4 gibt ein annaberndes Bild ber Lage bei Derthes, bie nach ben frangofischen Erfolgen vom 21. und 22. Dezember auch durch einen Borftog des Regiments 69 am 6. Januar nicht batte geandert werden konnen. Die unmittelbare Nabe ber beiberfeifigen Graben, bagu ber bauernd ftarke feindliche Artilleriebeiduft und bas regnerifde Winterwetter machten nach und nach ben Aufenthalt in diefem Abichnitt unerträglich. Gowohl die rückwärtigen Lager, wo die Regimentereferven untergebracht waren, wie die sogenannte Mittelstellung lagen auch tagsüber häusig unter Artillerieseuer. Die Kampfgräben waren ebenso wie die wenigen Verbindungsgräben nach vorn arg zerschossen. Ein starker Ansturm der Franzosen am 8. Januar batte ihnen zwar einen Erfolg nicht bringen können, aber unermüdlich im Schanzen, hatten sie sich durch Sappen und Quergräben immer näher an unsere Linien herangeschoben. Das Dorf Perthes selber, in dem sich früher die Patrouillen beider Parteien getrossen hatten, war vollständig in ihre Stellung einbezogen. Es bestand kein Zweisel, daß man an dieser Stelle mit einer Fortsehung der Kämpfe rechnen mußte.

Unter diesen Umständen erschien es dringend erwünscht, die ermatteten Verteidiger zeitweise durch frische Kräste zu ersehen und für Vereinsachung der Besehlsverhältnisse zu sorgen, die seit dem Wegziehen des Stades der 16. Insanterie-Division nicht den Ansorderungen einer Hauptkampsstont entsprachen. Auf dem linken Flügel des VIII. Armeekorps wurde daher der Stad der 2. Garde-Insanterie-Division unter Generalleusnant von Winckler eingesest. Dem bewährten Führer solgten nach wenigen Tagen ausgewählte Truppen: Die 1. Garde-Insanterie-Vrigade, die mit dem 1. Garde-Regiment rechts, dem 3. Garde-Regiment links in dem Abschnitt nordwesstilch von Perthes einrückte. Aur kurze Zeit der Auhe hatten diese Regimenter nach den schweren Kämpsen von Vpern hinter sich, doch gingen sie mit Tatkraft an ibre neuen Ausgaden.

Es bedurfte nur kurzer Orientierung, um dem Führer der Brigade, Oberst Prinz Eitel-Friedrich von Preußen, zu zeigen, daß hier nicht nur Ausdauer in der Abwehr am Plaze war, sondern daß dem Vordringen der Franzosen auch durch zielbewustes Vorarbeiten unsererseits Half geboten werden konnte. Die Skizze zeigt, wie die Franzosen von ihrer Einbruchsstelle aus neue Sappen vortrieben. Demgegenüber mußte es zunächst unser Bestreben sein, die Lücken, die den Graben 3 von seinen beiden Aachdarabschnitten trennsen, zu schließen, vor allem zu verhindern, daß die Franzosen eine Sappe weiter nach Oster in unsere Stellung als Keil vortrieben. Hier wurde daher om

20. Januar der erste Vorstoß angesest. Nach einer unterirdischen Sprengung kletterten etwa zwei Gruppen der 7. Kompagnie des 1. Garde-Regiments mit einigen Pionieren aus dem Graben 4 und sprangen in die französische Sappe. Die Besatung slod. Das Grabenstück wurde rasch seindwärts abgedämmt und durch einen Verbindungsgraben in unser Verteidigungsspssene mide-jogen. So rasch hatte sich das Regiment in diese Art des Grabenkampses mit Minen und Handgranaten gegen Sappenköpfe hineingesunden, daß schon am 25. Januar ein zweiser Handstreich gegen die daneben besindliche seindliche Sappe von der 10. Kompagnie mit gleichem Ersolge durchgeführt wurde.

Der Chef des Generalstabes des Feldheeres, General von Falkenhapn, und wenige Tage später Seine Majestät der Kaiser kamen persönlich nach Médéah-Ferme (5 km nördlich Somme-Op) vor, um Eindrücke von dieser neuartigen Kamps-

weise ju gewinnen.

Die Franzosen ihrerseits antworteten mit Minensprengungen. So gelang es trop unablässiger Arbeit nicht, bis zu dem Augenblick, als neue Angriffe großen Stils einsehten, eine ununferbrochene, zusammenbängende vordere Stellung zu schaffen.

Die französischen Angriffe vom 1.—4. Februar und ber beutsche Angriff nörblich Massiges.

(Skiggen 3, 4 und 10.)

Am 1. Februar gegen das 3. Garde-Regiment geführte Stürme zeigten noch nicht die größte Krastentsaltung. Um 2. sorgten jedoch Minensprengungen und sich immer mehr steigernde Artilleriefätigkeit für gründliche Vorbereitung des Angrisss, der troßdem an dem ungebrochenen Mut der Garde scheiterte. Wohl waren ihre Reihen gelichtet, wohl lag von den Kameraden, mit denen man noch wenige Tage vorher fröhlich im Unterssander vereint gesessen hatte, der eine sot und seit zwei Tagen underedigt auf der Gradenböschung, — eine schausige Brustwehr—der andere verwundet einige Schrifte ensfernt, ohne daß es

möglich war, ihm Hilse zu bringen, ein dritter verschüttet unter den Trümmern seines Unterstandes. Aber wer noch sein Gewehr handhaben konnte, hielt aus und wies im Verein mit den übriggebliebenen Kameraden die seindliche Infanterie sedesmal, wenn sie sich vorwagte, wieder in ihre Ausgangsstellung zurück. So ging es nicht einmal, nein, fünf-, sechsmal in 48 Stunden, den ganzen 2. und 3. Februar hindurch.

Freilich allein hätte die Infanterie es auch nicht leisten können. Sin gutes Stück Arbeit siel der Artillerie zu. Und auf das Feldartillerie-Regiment 44 konnte man sich verlassen; es bedurfte nur eines Wortes am Fernsprecher, und hin schlugen die Eisengrüße, alle Angriffsregungen im Keime erstickend.

Drei Tage ununferbrochener Angriffe, was bedeutete das für die Verteidiger! Alle Nervenkräfte waren unfer der unaufbörlichen Wirkung des feindlichen Artilleriefeuers aufs äußerste angespannt; alles Denkvermögen schien erloschen, und nur noch mechanisch verrichteten die Glieder ihren Dienst. Da war es nur die eiserne Schule der Oisziplin, die die Kräfte zusammenhielt. Der Potsdamer Drill war nicht vergebens gewesen. Das unbedingte Unterordnen des eigenen Denkens und Wollens unter einen höheren Willen, das gerade den fähigsten Köpfen im Frieden manche schwere Stunde bereitet hatte, die rein mechanische Ausübung aller Tätigkeiten, sie wurden hier zur Wurzel einer übermenschichen Kraft. Sie ließ Mann für Mann Taten vollbringen, die ihnen selber nur als einsache Pflichterstüllung erschien und doch höchstes selbstaufopferndes Helbentum war.

Drei Wochen war die Garde in diesem Abschnitt eingeseist gewesen; die drei letten Tage hatten die unerhörtesten Anforderungen gestellt. Schon zahlenmäßig war die Truppe nicht mehr in der Lage, in dem ihr anvertrauten Abschnitt die Verteidigung nachdrücklich zu führen. Ablösung war dringend geboten. Derartige Ablösungen waren damals etwas ganz Ungewohntes. Der neu einrückende Truppenteil hatte in den seltensten Fällen Ersahrungen in dem erbisterten Grabenkamps, wie er hier geführt wurde. Er war gewöhnt an den sorgfältigen Stellungsausdau ruhiger Fronten. Mit Schrecken sahen die

Führer, wenn sie zur Abernahme nach vorn kamen, die mangelbasten Berbindungswege, die ungenügende Tiefe der Vertedigungsgräben, das Fehlen von Hindernissen, die spärtichen Unterstände. Wie mancher unbegründete Vorwurf mag da im stillen den bisherigen Verteidigern gemacht worden sein, die doch in äußerster Krastanspannung alles Menschenmögliche geleiste hatten. Wenn die neu eingerückte Truppe binnen weniger Tage die Kampsbedingungen kennen gelernt hatte, dann empfand sie selbst die ausreibenden Erlebnisse diese Ringens, um schließlich, wenn sie den Kampsplat verließ, von den Nachfolgern das gleiche Urteil siber sich zu hören, das sie siber ihre Vorgänger gefällt.

In dem Abschnift nordwestlich von Perthes wurde nunmehr die 39. Reserve-Insanterie-Brigade eingeset, tapsere Regimenter aus dem Hannoverschen und aus Braunschweig, die disher an verhältnismäßig ruhiger Stelle vor Reims gelegen hatten und die nunmehr in zweimaligem Einsah mit kurzer Zwischenpause an diesem Brennpunkte des Kampses deim VIII. Armeekorps ihre niedersächsliche Jähigkeit bewähren sollten.

Junachst flaute jedoch das Ringen ab. Die Angriffe bei Perthes vom 1. bis 4. Februar bildeten die dritte Gruppe fruchtlofer französischer Rammversuche gegen die deutsche Eisenmauer.

Gleichzeitig wurde von deutscher Seite an der Grenze zwischen 3. und 5. Armee nördlich Massiges ein Unternehmen mit begrenztem Ziele eingeleitet, das einen vollen Erfolg drachte. (Siehe Skizze 10.) Auf der Höhe nördlich des genannten Ories, die wegen ihrer eigentsimlichen Gestalt von den Franzosen "Die Hand von Massiges" genannt wurde, hatten die Franzosen noch die südliche Kuppe, "Punkt 191", den sogenannten Ehrenberg, und die beiden nächsten "Finger" nach Westen zu inne. Ihre Beobachtung von dort aus weit ins Alisne-Tal hinein konnte recht lästig werden. Diesen Punkt galt es zu nehmen. Am 8. Februar setzte bestiges Feuer auf der ganzen Front der 3. Armee ein zur Beunruhigung des Feindes. Um 9° vormittags waren eine Anzahl Minensprengungen bereit. Die Artislerie steigerse

an der geplanken Angriffsstelle ihre Tätigkeit aus höchste. Um 12° mittags flogen die Minen mit donnerartigem Krachen ihrer verderbenbringenden Ladungen hoch, und in die entstehende Verwirrung beim Feinde traf slegreich der Stoß der seit dem Morgen bereitliegenden Infanterie. Im Handumdrehen setzte sich das Reserve-Infanterie-Regiment 80 der 21. Reserve-Division in den Besit der eigenklichen Höhe 191 bis 600 m nördlich von Massiges, während die Reserve-Regimenter 17 und 30 die beiden nordwestlich anstoßenden Ausläuser der Höhe nahmen.

Binnen vier Stunden mar bas Biel erreicht.

Freilich führte der Feind Verstärkungen heran. Man beobachtete, wie sich seine Kolonnen gegen Massiges und Berzieux vorschoben, aber schnell waren die Artisleristen bei der Hand, der Infanterie ihren Erfolg zu sichern. Mit ihrer Hilfe wurden die Franzosen niedergehalten. Erst in den Morgenstunden des 4. Februar gelang es ihnen, einen Angriff über die neu gewonnene Stellung hinweg fast dis an unseren ursprünglichen Graben vorzutragen. Der Gegenstoß der Rheinländer ließ jedoch nicht lange warten, und der Mittag fand uns wieder in vollem Besit unseres Angriffszieles. Sehr bald mußten sich die Franzosen überzeugen, daß hier nichts mehr zu gewinnen war. Am 12. Februar zogen sie sich endgültig auf das Süduser des Etang-Lales zurück.

In die Mitte des Monats fiel noch ein französischer Vorsioß weiter westlich als die bisher genannten Hauptbrennpunkte des Kampses. Bei der 15. Infanterie-Division nordöstlich von Souain sprang unsere Stellung in einem Waldstück ziemlich weit vor, dem die Franzosen den Namen "Bois sabot" gegeben hatten, während es in unserer Grabensprache als Bapernzipsel erschien. Lag doch die Verteidigung dort in den Händen der 1. baperischen Landwehrbrigade. Bei der vorgeschobenen Lage des kleinen Gehölzes war es nicht zu vermeiden, daß die Franzosen vorübergehend eindrangen. Kolben und Messer der Bapern sorgten dasst, daß sie nicht lange darin blieben. Erst einen Monat später, als die Winter-

schlacht in ihrem Höhepunkt stand, am 7. März, ging die vorgeschobene Spige endgultig verloren, ohne daß die Verteidigungsfähigkeit der Gesamtstellung darunter gelitten hätte.

In dem gangen fast zwei Monate umfassenden Rampfabichnift pom 20. Dezember bis Miffe Rebruar batten die Frangofen nennenswerte Erfolge nicht errungen. Sie batten gemeint, es genuge, wenn durch überwältigende Zusammenfaffung von Artilleriefener die Graben eingeebnet wurden, um den Sturm ju ermöglichen. Stundenlang hatten fie daber die beabsichtigte Einbruchsifelle pon mehreren Seiten und moglichft flankierend unter Reuer genommen, mabrend weitfragende Beidune die rückmärtigen Berkehrsmege, Aufftellungspunkte der Referven und alle Ortschaften bestrichen. Schlieflich, etwa die lette Stunde, murde das Reuer gu der bochffen Gemalt gefteigert. Das mar die Reuerzusammenfassung, für die damals zum erften Male die Bezeichnung: "Trommelfeuer" im deutschen Beere von Mund gu Mund ging, auch benen, die es noch nicht felbft erlebt batten, einen graufigen Begriff gebend pon bem, mas ihrer martete. Trommelfeuer! Wober mar der Ausdruck gekommen? Satte ibn ein Mann gepragt, der vorn im Graben in unerbittlichem Abnimus rechts und links von fich Geschoffe einschlagen borte, ober einer, der im Unterstande in den Referveftellungen lag und in deffen Obren das Krachen der Ginichlage noch verftarkt murde durch das Bittern der Decke und Wande, durch die unaufhörlichen Schwingungen, die auch die festesten Begenftande ericbutterten, oder batte einer das Wort gefunden, der binten von ficherer Bobe ben gewaltigen Borbang von Rauch und Staub, pon Qualm und Erdklumpen, pon Reuer und Gifenffücken bochwirbeln fab und das Donnern und Rollen der Beichute von allen Seiten auf fich wirken laffen konnte?

Trommelseuer! Wort voller Schrecken und Grausen, voll nervenzerrüttender Wildheit, aber doch innerlich überwunden durch eisernen Willen und seuchtendes Helbentum. Wieviel deutschen Müttern greift es ans Herz, wenn sie künftig dieses Wort lesen! Wieviel Bräute erzittern in heißer Angst und untilgbarem Weh! Wieviel Kinder stammeln es mit stillem Grauen!

Wie soll man diesen überwältigenden Begriff mit Worten oder Jahlen schildern! Was will es besagen, wenn der deutsche Heeresbericht meldet, daß in 24 Stunden mehr als 100 000 Schuß herniedergingen, oder daß auf einen Meter Grabenlänge an der Einbruchsstelle 18 Schuß entsielen! Aur wer selber in solchen Augenblicken gefühlt hat, wie Minuten zu Stunden wurden, kann die ganze Bedeutung des Wortes ermessen.

Wie sahen die Stellungen aus, wenn ein solcher Hagel von Eisen und Stahl darüber hereingebrochen war? Der vorher metertiefe Graben nur noch eine flache Mulde, Schulkerwehr und Scharken unkenntsich, die Unterschupfe eingedrückt, ein weißlich graues Einersei, in das der verrostete Draht des zerstörten Hindernisses trostos hineinstarrte. Wie sollte da eine Verteidigung möglich sein! Was nicht tot oder verwundet war, das nußte, so sagus sich tot oder verwundet war, das nußte, so sagus sich seine Keind war die stanzössische erliegen. Gegen den so zermürbten Feind war die stanzössische Infanterie zum Sturm angetrefen, eine Schüßenlinie voraus, 100 m dahinter Kompagnien und Bataillone in dichten Massen, von begeisterten, säbelschwingenden Offizieren gesührt, unaufbaltsam vorwärts dringend. Wie war es möglich, einen solchen Anstrum auszubalten?

Ja, fragt nur bei den rheinischen Jungens an, bei den Söhnen Alldeutschlands, die in den Reihen der Garde standen, bei den Schlesiern, Sachsen unnd Niedersachsen! Fragt, woher sie die Kraft nahmen, die vorbrechenden Sturmkolonnen mit wohlgezieltem Feuer zu empfangen, mit Maschinengewehrseuer unerditslich hämmernd einzusehen, sobald die ersten Schüsenlinien den feindlichen Graden verließen. Wenn wirklich an einer Stelle die französische Infanterie eingedrungen war und im Vollgesühl ihres Ersolges sich festsehen wollte, wie war es zu erklären, daß dort sogleich der Deutsche, den man vernichtet glaubte, von rechts und links erneut vordrang und allen mühsam errungenen Gewinn wieder streitig machte? Fragt, welche geheimnisvollen Kräfte dort am Werke waren! Ihr werdet ein einsaches schlichtes Wort sinden: "Pflicht!", verklärt durch ein zweites: "Heimat und Serd".

Die sittlichen Eigenschaften waren es in erster Linie, die der deutschen Insanterie ihr Abergewicht sicherten; sie haben ihr auch die Fähigkeiten gegeben, sich äußerlich den neuartigen Kampsformen anzupassen. Vor allen Dingen kam es darauf an, wenn der Feind eingedrungen war, sosort mit einem Gegenstoß zu antworfen, denn die Franzosen waren so gewandt in der Einrichtung einer gewonnenen Stellung, so schnell bei der Kand mit Maschinengewehr und Minenwerfer, so betriebsam in der Anlage neuer Verbindungsgräben nach rückwärts und gesahrdrohender Sappen nach vorn, daß jede verlorene halbe Stunde mit kostbarem Blut bezahlt werden mußte. Der sosorige Gegenstoß von beiden Flügeln, durch entschlossen. Der sosorige GegenWasse des Grabenkrieges — der Handgranate — vorgetragen, mußte stess den erbossten Erfolg bringen.

Noch war es nicht so weit, daß jeder Infanterist mit der Handgranate vertraut war. Die Pioniere rechneten es sich zur Shre, mit dieser Wasse den Kameraden von der Insanterie beizustehen. Sie waren die ersten, dem eingedrungenen Gegner durch Mauern von Sandsäcken Halt zu geblesen und ihn mit ihren Kugeln oder Diskusgranaten zu begrüßen; sie waren aber auch die ersten, aus dem Graben zu springen und durch wohlgezielte Würse die Franzosen zusammenzudrängen, so daß die nachfolgende Insanterie leichtes Ziel hatte. Die Geschichte der Champagnekämpse ist ein hohes Lied auf die Tapserkeit der Pioniere. Bei Auswahl und Ausdau der Stellung, bei Erkundung der seindlichen Gräben, im Minenkrieg und bei der Bedienung der Minenwerser haben ebensovel ihr Leben gesassen, wie im beihen Toben des Kampses Mann gegen Mann.

Ein großer Teil der Last des Kampses lag auch auf den Schultern der Artillerie. Sie war auf unserer Seite ebenfalls erbeblich verstärkt worden, doch reichte sie bei weitem nicht an die Geschühmassen herte. Wo die seindliche Artillerie gesaßt werden konnte, da wurde sie mit aller Kraft bekämpst; stellten sich die seindlichen Sturmtruppen bereit, so wurden mehr und mehr die Infanteriessellungen unter Keuer genommen. Mit

gespanntester Aufmerksamkeit warteten alle Artillerieführer auf den Augenblick, in dem der Feind den fcufenden Graben verlaffen mußte; dann empfingen fie ihn mit feurigen Grugen. Gelang es nicht, die erften feindlichen Sturmwellen gu faffen, fo genügte es doch, wenn das das Los der 2. und 3. Linie wurde. Berbinderte man, daß der Gegner die pordere Linie nachfüllte, fo mar die Bucht des feindlichen Stofes gehemmt, die Rampfbedingungen der Infanterie maren erleichtert.

Dies mar die Form, in der fich die einzelnen Rampfbandlungen abspielten. Bisher waren es nur vereinzelte Stoge gewefen, die dem Berteidiger immer wieder Zeit ließen, nach der durch die Ausdehnung des feindlichen Artilleriefeuers deutlich erkennbaren begrengten Ungriffsftelle Referven beranguführen und ermattete Truppen abgulofen. Satte diefer Weg die Frangofen nicht gum Biele geführt, fo mußten fie die Paufen megfallen laffen, mußten durch unaufhörliches Unrennen die brockelnde Mauer jum Ginfturg ju bringen fuchen. Deutlich batten fich ja die ichwachen Dunkte der Stellung gezeigt.

Diefem wohldurchdachten Entichlug murde durch Buführung frifcher Rrafte, des frangofifchen 4. und 2. Urmeekorps Musbruck gegeben. Alle Werkstätten Frankreichs mußten Befcute liefern; die Munitionsberftellung mar im gangen Lande aufs bochfte gesteigert. Das angeblich neutrale Amerika trug das Seinige dazu bei, sandte Taufende und Abertaufende von Beschoffen, die nun auf dem blutgefrankten Boden der Champagne der frangofischen Infanterie den Weg bereifen follten. 21m 14. Februar läufeten durch gang Frankreich die Glocken gu einem Tage allgemeinen Bebets für den Sieg. Dann entbrannten nach mehrtägiger Rube die neuen Kampfe.

## Die Winterschlacht.

(Chiggen 3, 4 und 5.)

leichzeitig entbrannte Mitte Februar 1915 die Schlacht an den bisher schon heißumstrittenen Höhen nordwestlich von Perthes, die von dem VIII. Armeekorps verteidigt wurden, und dem Rücken nordösstlich des genannten Dorfes, der über die Höhe 198 nördlich le Mesnil die zur Höhe 199 nordwestlich Beausehur streicht und in den Verteidigungsabschnitt des VIII. Reservekorps gehörte. Während der ganzen Dauer der Winterschlacht blieden die Höhen der Perthes und le Mesnil die Hauptbrennpunkte der erbitterten Kämpfe. Erfolgten die französischen Augriffe auch in dem gleichen Zeitabschnitt, dilbeten sich doch zwei örtlich vollkommen getrennte Kampfgruppen heraus; nach diesen ist daher die folgende Darstellung geschieden.

Die kurze Unferbrechung der Kämpse gegen den 20. Februar hat dazu geführt, die Bezeichnung "Winterschlacht in der Champagne" im engeren Sinne erst auf die Zeit vom 21. Februar ab anzuwenden.

## Die Kampfe nordwestlich Perthes. (Skisse 4.)

Nördlich von Perthes war Anfang Februar die 1. Garde-Infanterie-Brigade durch die frische 39. Reserve-Infanterie-Brigade abgelöst worden. An Stelle der 2. Garde-Infanterie-Division war der Stab der 19. Reserve-Division unter Generalleutnant von Bahrfeldt gefreten.

Jehn Tage verhältnismäßiger Rube waren den Niederfachfen beschieden gewesen. Man hatte die Paufe durch eifriges Bauen ausgenußt. Bor allen Dingen der Ausbau der zweifen Linie der vordersten Stellung und der Verbindungsgräben nach rückwärfs war von dem Führer als die nächstliegende Ausgabe erkannt und fatkräftig begonnen worden. (Siehe Skizze 4.)

Da kam der 16. Februar. Seit 8° vormittags kündigte das feindliche Feuer an, daß etwas besonderes bevorstand. Unaufhörlich rollte das Feuer die Front des VIII. Armeekorps und VIII. Reservekorps entsang und hämmerte mit wilder Wucht auf die Kuppe nordwestlich von Perthes. Auch die deutsche Artillerie war nicht untätig. Sie suchte die gegnerische und ließ ihren Eisenbagel auf die seindlichen Gräben niedergehen, in denen man Angriffsvordereitungen vermuten durste. Über dies vermochte nicht die Wirkung des gegnerischen Feuers abzuschwächen.

Mit äußerster Spannung lag alles im deutschen Graben bereit. Unverändert hielt das Feuer von 830 bis 1030 vormittags an. Von dem Hindernisse ragten nur noch einzelne rostige Eisenstücke aus dem wunden zerwühlten Erdreich; jeden Augenblick konnte der Sturm einsehen. Jug- und Gruppenführer lagen inmitten ihrer Leute, und auch dort, wo niemand mehr Befehle geben konnte, standen die friesischen Bauern wie die roten Felsen in brandender Nordsee. Da geschah das Furchtbare! Mitten in diese letzte Anspannung aller Nerven hinein ertönt das Krachen von zwei mächtigen Explosionen; gewaltige Erdmassen wirbeln empor und verdunkeln zeitweise lange Strecken der vorderen Linie. Eine unheimliche Stille solgt.

Was find das für Gestalten, die dort über die Höhe huschen? Das sind doch Franzosen! Warum schießt dort niemand? Was ists mit der Grabenbesatzung? Dort zieht sich schon eine Welse herüber in den Abschilt des Nachbarregiments, von wo seit einigen Minuten heftiges Gewehrseuer herüberdringt!

Kein Zweifel, der Feind hat durch Minensprengungen Teile der vordersten Stellung beim Reserve-Regiment 74 westlich der Arbre-Höhe mit all ihrer Besahung vernichtet und ist nun im Vordringen durch die klaffenden Lücken unserer Stellung.

Vorwarts jegt, Gefechtsordonnangen, Radfahrer, Burfchen und Roche, jeder Urm, der ein Gewehr greifen kann! Den ruckwärtigen Graben besetzen und seuern, soviel die Gewehre hergeben! Zwei beherzte Leute im Verbindungsgraben nach vorwärts, sestssellen, was aus der Kompagnie der vorderen Linie geworden ist! Eine Patrouille nach links hinüber zu den 92ern, melden, wie es bei uns sieht und Nachricht bringen, wie dort die Lage ist! Telephonist, Verbindung sofort mit dem Regiment berstellen!

"Seit zwei Stunden haben wir keine Verbindung mehr; ein Gefreifer ist unterwegs, die Störung zu suchen, aber er ist noch nicht zurück."

"Dann laufen Sie, was Ihre Beine Sie tragen können; vom II. Bafaillon follen sofort zwei Kompagnien hierher vorrücken, die anderen beiden zu meiner Verfügung in der Mittelstellung bleiben!"

"Bu Befehl!"

Er geht. Aur wenige Schrifte, dann bricht er zusammen. Die seindliche Artillerie hat ihr Feuer jest von dem vorderen Graben nach rückwärts verlegt, und unaushörlich krachen die Granaten, heulen die Schrappells gerade auf die Verbindungswege, auf denen allein Hilfe kommen kann.

Die Minuten werden zu Stunden. Endlich eine Meldung von vorn! Der Feind ist bei der 10. Kompagnie eingebrochen (siehe Skizze 4, Graben 2), die 9. Kompagnie auf dem rechten Flügel hält noch, aber sie muß nach zwei Seiten Front machen.

Da naht das II. Bataillon. Die vorderste Kompagnie hier den Graben besetzen und das Feuer aufnehmen! Die Herren Kompagnieführer bierber zu mir!"

"Wir dürfen den Franzosen nicht einen Augenblick länger Zeit lassen, sich in dem Sprengtrichter festzusehen, jede Minute ist kostbar. Eine Kompagnie geradeaus, die Lücke zwischen der 9. und 12. Kompagnie ausfüllen, die andere links von der 12. vorgehen! Sofort bereitstellen! Ich gebe das Zeichen zum Angriff! Die Trichter müssen wieder unser werden!".

Aber kaum brechen die Sturmabkeilungen aus dem Graben vor, da schlägt ihnen ein vernichtendes Feuer entgegen. Es geht nicht mehr vorwärts. Man muß wieder zurück in den Graben. Nun heißt es standhalten, daß der Franzose nicht weiter nachbranat.

Auch im Abschnitt des Nachbarregiments, bei den braven Braunschweigern, tobt der Kampf bin und ber. Die Stellung der 5. Kompagnie auf dem rechten Flügel (fiebe Skigge 4, Graben 5), die fogenannte Arbreftellung, wird von Weften ber aufgerollt, die Befagung übermältigt. Vergebens werfen fich die rückwärtigen Teile der Kompagnie dem Feind entgegen. Bahrend die 6. Kompagnie, beren Stellung hinter ber Ruppe dem Feuer nicht fo ftark ausgesett ift, mit Sandgranaten und Kolben fich behauptet, gelingt dem Feinde der Einbruch an der Sandgrubenftellung. Doch da kommt rechtzeitig Silfe. Die 8. Kompagnie des Brigade-Regiments und das aus 4., 8. und 9. Kompagnie des Regiments 92 zusammengesette Bataillon Bangert werfen fich auf den Reind. Die Sandgrubenftellung ift wieder in unferer Sand, ja, man dringt darüber bingus por und bringt 300 Gefangene, zwei Maschinengewehre und einen Minenwerfer guruck. Im ungeftumen Drange reigen Leufnant Selmich und Korte (Johann) ibre Leufe weifer gum Sturm auch gegen die Arbreffellung. Sie muffen ihr Relbentum mit dem Tode begablen.

So ging der kurze Winfertag zur Rüste. Noch einmal versuchte man in beiden Abschnitten, unterstützt durch drei Kompagnien 29er, den Franzosen auch den letzten Rest ihres Erfolges streitig zu machen. Die Lage blieb die gleiche. Der Erfolg des Feindes war gering genug. An Stelle eines Durchbruchs hatte der Franzose mit all seinem Einsas an Munition und Material, mit all den blutigen Verlusten nur soviel Boden erstritten, als durch die unmittelbare Einwirkung des Artilleriefeuers und der Minen tatsächlich unbaltbar geworden war.

Der Morgen des 17. brachte zunächst eine kurze Enfspannung. Erst gegen 3° nachmittags kam es wieder zu Kämpfen, bei denen das Reserve-Regiment 74 seine Stellung behauptete. Das am 16. weniger mitgenommene I. Bataillon, im Verein mit dem als Ablösung bestimmten III. Bataillon des Infanterie-Regiments 160, drang seinerseits nach und besetzte

vorübergebend einen vorgeschobenen feindlichen Graben. In der Arbre-Stellung hatten sich die Franzosen schon so festgesett, daß auch ein erneuter deutscher Vorstoß nicht zum erstrebten Ziele führte.

Nun aber waren die Tage der 39. Reserve-Infanterie-Brigade gezählt. Sie hatte in drei Schlachtfagen 36 Offiziere und 1582 Mann verloren. Die Reste waren durch die Anspannung des Kampses, durch Hunger und Schlassossischeit, durch Kälte und Nässe an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Das Reserve-Regiments 92 wies am 18. noch zwei Angrisse zurück, obwohl sie durch hestiges Artillerieseuer eingeleiset wurden, und die 74er behaupteten sich in ihrer neuen Stellung am 19. troß umfassender Angrisse. Dann konnte das Oberkommando die kampsbewährten Regimenter zurückziehen. An ihre Stelle rückte in der Nacht vom 18. zum 19. die 37. Reserve-Insanterie-Brigade in den gefährdeten Abschmink ein, mit dem Reserve-Regiment 73 rechts und Reserve-Regiment 78 links bis zur oberen Goutse- oder Karbol-Schluch.

Welche Schwierigkeiten bot die Ablösung! Die zerschossenen Gräben in Dunkelheit und Regen kaum zu finden, Mangel an geschulten Wegweisern, vollständiges Versagen der zerschossenen Fernsprechleitungen und dazu die dauernde Beunruhigung durch das seindliche Artillerie- und Infanterieseuer gerade auf den wichtigsten Verkehrswegen, wenn nicht gar Angrisse erfolgten!

In dieser Nacht gingen auch die ersten Berstärkungsbatterien — schwere Feldhaubigen — in Stellung, denen bald weitere folgen sollten.

Nafkalf und frübe 30g der Morgen des 19. Februar herauf, und schon seste das seindliche Artillerieseuer erneut ein, steigerte sich und hämmerte seit 9s vormitsags zwei Stunden lang als Trommelseuer auf der deutschen Stellung beiderseits der Arbre-Höhe. Zweimal seste die frisch herangestührte französische Schon und her westlich davon gelegenen Waldstücken zum Sturme an, zweimal wurden sie abgewiesen; nur auf dem rechten Flügel des Reserve-Infanterie-Regiments 73 schoben sie sich als Keil zwischen den noch in

deutschem Besit befindlichen Teil der ursprünglich ersten Siellung und den von der Mittelstellung dorthin führenden Berbindungsgraben.

Damit war die rechte Flügelkompagnie vom Regiment abgeschnitten. Verbindung konnte nur durch den rechten Abschnitt der Nachbardivision oder über freies Feld außerhalb der Gräben gehalten werden. Alle Anstrengungen der Franzosen in diesem Abschnitte richteten sich nunmehr darauf, die Lücke zu erweitern, den Keil tieser in die deutsche Stellung hineinzutreiben; die Bemühungen der Deutsche dagegen zielten dahin, die Franzosen zurückzudrängen und wieder eine gesicherte Verbindung herzustellen.

Heiß und erbiffert war das Ringen. Im Kampf auf nächste Entsernungen um diese sogenannte Franzosenburg mit Handgranate und blanker Waffe blieb die gesunde Kraft des Deutschen allen Kniffen des gewandten Franzosen überlegen. Jeder suchte dem anderen zuvorzukommen, sei es durch Spatenarbeit, sei es im Kampf der blanken Waffen, sei es im Minenkrieg.

Am 26. Februar schien sich die Wagschale etwas zugunsten der Franzosen zu neigen. Sie entrissen der 3. Kompagnie den letzten Teil des alten ersten Grabens in diesem Abschilt (siehe Skizze 4, Graben 1), doch Leutnant Ahners von der 1. Kompagnie bolte sich im Sturm den Graben wieder.

Mitslerweile waren auf dem linken Flügel des Brigadeabschnitts nach den Kämpsen vom 19. Februar vergebliche Versuche gemacht worden, die Stellung wieder herzurichten; das seinbliche Artillerieseuer verhinderte jegliche durchgreisende Arbeit. Den ganzen Vormitsag hiest es an, und am Nachmitsag gingen die feindlichen Kolonnen zum Angriff vor. Unter Ausnuhung eines Hohlweges drang der Franzose in die Sandgrube ein, wärend der Graben südlich davon noch in unserem Besite blieb. Der Ensschluß zum Gegenangriff wurde sogleich gefaßt, die Artillerie versschaft und, um ihre Wirkung nicht zu behindern, ein Teil der anstoßenden Gräben geräumt. Das Unglück wollte jedoch, daß die Beobachtung ganz außergewöhnliche Schwierigkeiten machte; es ging viel kostbare Zeit verloren, und

als die braven 78er zum Sturm ansehten, kam ihnen der Gegner mit überlegenen Kräften zupor.

Alles schien sich gegen die heldenmütigen Verseidiger verschworen zu haben. Schneeschlicker, mit Regen gemischt, peitschie der Wind über die kahlen Höhen. Jeder Granaftrichter füllte sich mit Wasser, und zäher breitger Schlamm bildete sich auf der Sohle der halbverschieften Gräben. Dazu das unerdistliche Artillerieseuer, das am Tage zerschlug, womit man in der Nacht mühsam die Macht der Witterungseinstusse bekämpst hatte. Und jeden Tag frische Truppen, die zum Angriff vorgingen. Erst am 23. Februar, nach einem weiteren kleinen Erfolge der Franzosen, trat eine fühlbare Erschlafung ein.

Doch schon am folgenden Tage beginnt der Tanz von neuem. Rechts und links der Sandkuhle dringen seindliche Bataillone in das Trichterseld unserer Stellung; aber rasch entschlossen werfen die Kompagnieführer sich ihnen mit eilig zusammengerassten Stoßtruppen entgegen und entreißen ihnen die schon sicher erhosste Beute wieder. In den zurückslutenden Feind schlägt vernichtend das Versolgungsseuer, so daß an 600 Lote allein vor der Stellung des Regiments 78 liegen bleiben.

Diese hartnäckigen Kämpfe hatten die Kräste des Regiments jedoch derart in Anspruch genommen, daß der Abschnitt geseilt werden mußte. Die linke Hälfte wurde an die 68er aus Koblenz abgetreten. Die Vorteile der schmaleren Front zeigten sich schon am 25. Februar. Die Verbindung mit der Atsillerie arbeitese rasch und gut. Dem eingedrungenen Teil des Feindes wurde der Rückweg durch eine dichte Feuerwelle verlegt, die auch das Nachkommen der Reserven verhinderte; die Insanterie schloß wieder zusammen und machte eine beträchtliche Anzahl Gesangener.

In den nächsten Tagen traf eine merkliche Entlastung nicht ein. Auf unserer Seite trasen zwei Mörser-Batterien, das III. Bataillon des Reserve-Fußartillerie-Regiments 14, ein und bezogen in der Nähe der Straße Souain—Tahure Stellung, die freisich bald genug erkannt, von feindlichen Geschößein-

ichlägen germühlt und von dem unausgesetten Berkehr ichmerbeladener Munifionsmagen in einen Sumpf knietiefen Schlammes permandelt mar. Unperaleichlich mar es, mas Infanterie und Artillerie wetteifernd an trokiger Ausdauer und bingebungspoller Standhaftigkeit leifteten; besonders jeht, wo Schneefall bingutrat. Reine Moglichkeit fich zu marmen, durchnakte Rleidung, eiskalte Rufe, Finger, die fich kaum um ben Schaft des Gemebres ipannen konnten, oft keine Möglichkeit Strob oder marme Berpflegung porgubringen, und doch der unerschütterliche Wille, nicht lebend den anvertrauten Doften preiszugeben. Auch in den rückwärtigen Unterkünften murde der Aufenthalt durch die Wirkung des feindlichen Reuers befrachtlich geffort. Budem bieft es nachts meift wieder vorrücken und irgendwo am Stellungsausbau arbeiten. Rein Wunder. daß außer den blutigen Berluften auch Krankheiten die Reiben lichteten, wiewohl in der Unterdrückung körperlicher Leiden, im Aushalten frot ichmergender Glieder, Berfagen der Stimme, brennenden Riebers Abermenichliches geleiftet wurde.

Endlich nahte am 4. März für die 37. Reserve-Insanterie-Brigade die Stunde der Ablösung, und als Belohnung winkte nach all den überstandenen Mühsalen und Fährnissen am 13. im Ruhequartiere Boncq ein Besuch Seiner Majestät des Kaisers, der auch am 3. März in Bouziers Truppen der Urmee besichtigt hatte.

In die altbekannten Stellungen rückte die 39. Reserve-Infanterie-Brigade wieder ein, nunmehr unter dem Besehl des Obersten von Besow. Östlich anstoßend war das sächsische Reserve-Infanterie-Regiment 101 an Stelle der 68er getreten.

Doch die Angriffe auf diesem Kampfplatz hatten an Heftigkeit nachgelassen. In dem Grabenkampf auf nächste Entsernungen, besonders an der Franzosenburg beim Reserve-Insanterie-Regiment 74, hatte der Minenkrieg immer mehr Eingang gefunden. Am 8. März begrüßten die Franzosen das neueingerückte Regiment durch zwei starke Sprengungen. Doch blieben wir die Antwort nicht schuldig. Rastlos ging die 3. Kompagnie des Pionier-Regiments 23 dem Feinde zu Leibe

und sprengte in der Nacht vom 11./12. einen Trichter, deffen Rand sogleich von uns besetzt wurde; und so ging es dauernd bin und ber.

Einen letzten großen, durch anhaltendes Feuer vorbereiteten Angriff wies am 18. März die unerschütterliche Ruhe des Hauptmanns Sauer vom III. Bataillon des Reserve-Regiments 74 ab. Dann erstarb die Winterschlacht auf diesem Kampsplatz, nur noch tolle Spuren der Verwüstung hinterlassend. Der räumliche Erfolg der Franzosen stand in schreiendem Mitzerhältnis zu den Opsern, die gebracht worden waren.

## Die Rampfe norblich le Meenil.

(Skizze 5.)

Gleichzeifig mit dem Ringen an der Arbre-Höhe von Pershes seste auch ein heißer Kampf bei der östlich benachbarten 16. Reserve-Division ein, deren Befehl Generalmajor von Alftrock führte. (Sklaze 5.)

In Stellung waren am 15. Februar von den Regimentern der Division nur das Reserve-Insanterie-Regiment 65 auf dem rechten Flügel und das Reserve-Insanterie-Regiment 68 nordwestlich von Beausejour, während dazwischen Insanterie-Regiment 157 vom VI. Armeekorps und auf dem linken Flügel Reserve-Insanterie-Regiment 107 vom XII. Reservekorps eingeseht waren.

Die Stellung jog sich hier am Vorderhange des Rückens hin, den der Weg Perthes—Cernan verfolgt, begleitete dann den von Punkt 196 nach Osten streisenden Rücken, um sodann, durch die Rabenschucht hindurch nach rückwärts ausdiegend, auf dem Allongé-Rücken sich wieder nach Osten zu wenden. Auch hier wurde nicht die ganze Divisionsfront gleichmäßig angegriffen, sondern der Abschnitt von der Höhe, den das Insanterie-Regiment 157 verteidigte, und der des Reserve-Insanterie-Regiments 107 am Hiepe-Wäldchen. Dort lagen die taktischen Schlüsselpunkte der Stellung.

8° pormiffags begann am 16. Rebrugr bas feindliche Urtilleriefener, durch feine Abgrengung bald das Angriffsgiel bes Reindes verrafend. Nach 10° erreichte bas Reuer feinen Sobepunkt. Rein 3meifel, ber Infanterieangriff ftand unmittelbar bevor. Doch es dauerte lange, bis es möglich mar, fich binten ein klares Bild pom Berlaufe des Rampfes gu machen. Erff gegen 5º nachmiffags erfuhr man im Dipifions-Stabsquartier Ardenil, das nach der Beschieftung pon Grafrenil am 5. Rebrugt bezogen worden mar, daß bei beiden angegriffenen Regimentern ber Reind eingedrungen, jedoch durch muchtigen Begenftog wieder perfrieben fei. Sier maren 30 Befangene pom frangofischen Regiment 84, dort 20 vom Regiment 45 eingebracht worden; beide Regimenfer geborten gum frangofifchen 1. Urmeekorps. Die Ausiggen ber Gefangenen laufeten fibereinstimmend babin, daß die Grangofen befrachtliche Berlufte erlitten batten. eine baldige Wiederholung der Angriffe jedoch zu erwarten fei. Noch am felben Abend feste abermals ftarkes Feuer gegen den Abichnitt der 157er ein, denen es nicht gelang, die gertrommelte Stellung in ihrer gangen Ausbehnung gu balten. Wohl murde am anderen Morgen die Stellung wieder genommen, aber der Albend des 17. fand ich lieflich doch die Frangofen in dem barfumkampffen Graben. Den Gegenffoft mehrten fie durch einen dichten Reuervorbang ab.

An Stelle des schlesischen Regiments trat nunmehr ein ausgeruhtes aus dem Bereich der 15. Reserve-Division, das Reserve-Infanterie-Regiment 30, bis ein frisches Regiment vom VI. Armeekorps herankam. Auch den 30ern war es nicht beschieden, die alse Stellung wieder in ihrer ganzen Ausdehnung

berguftellen.

Erfolgreicher kämpfte das Reserve-Regiment 107. Seine Stellung, hauptsächlich der sogenannte Flankierungsgraben, konnte derart umfassend von der französischen Artillerie zugedeckt werden, daß es ganz ungeheure Opfer verlangte, ihn dauernd besetzt ju halten. Das Regiment räumte bei starkem Beschusse die vorderen Teile seiner Stellung. Sorgfältige Beobachtung und Bereitstellen von Stoßabteilungen sorgten dafür,

daß ein Vorgehen feindlicher Infanterie sogleich erkannt wurde. Durch sofort einsehenden Gegenstoß erreichte man, daß die seindlichen Schüßen nie länger als wenige Minuten sich in dem Graben aufhalten konnten, dann wurden sie von den gewandten Leipzigern von vorn und aus der Flanke mit Handgranaten angegriffen und meist unter Jurücklassen einer beträchlichen Jahl Gesangener vertrieben. So sinden wir hier die ersten Spuren der elastischen Verteidigung. Das Versahren wurde mit solcher Sicherheit gehandhabt, daß ein Grabenstück an einem Tage sechsmal freiwillig geräumt und mit dem Bainest wieder genommen wurde.

Die heftigen Angriffe gegen die Front der 16. Reserve-Division am 16. und 17. Februar hatten dazu geführt, daß General von Einem die von der 5. Armee zur Verfügung gestellte 38. Reserve-Infanterie-Brigade, die zunächst als Reserve hinter dem VIII. Armeekorps bereitgestellt war, nunmehr hinter das bedrohte VIII. Reservekorps verschob und dort zur Arbeit an einer rückwärtigen Stellung bei Tahure einsesse. Dort blieb sie dis zum 22. Februat.

Während dieser Zeif trat eine Ruhepause ein, so ausgesprochen, daß die Gesechte vom 16. bis 19. Februar als besondere Gesechtshandlung gelten können.

Auch am 22. Februar herrschte noch scheinbar Ruhe in der seindlichen Stellung. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß der Gegner Verteidigungsmaßnahmen traf. Da sette 320 nachmittags überfallartig das seindliche Artillerieseuer ein, und schon nach einer halben Stunde erfolgten Infanterieangriffe. Doch sie fanden die Verteidiger auf dem Posten, mochten auch der Verluste durch den unvorhergesehenen Artilleriebeschuß beträchtlich gewesen sein.

Vor allen Dingen das Reserve-Regiment 65 auf dem rechten Flügel hielt sich glänzend. Schon nach 20 Schriften brachen die französischen Angriffstruppen zusammen, und unsere Artillerie vollendete das Vernichtungswerk der Infanterie. Das 65. Reserve-Regiment, das nun schon ununterbrochen seit Be-

ginn der Kämpfe eingesetzt und auf 1200 Mann zusammengeschwolzen war, setzte seinen Stolz darin, die Stellung auch weiter zu verteidigen und sich nicht ablösen zu lassen. Auch am 23. wehrte es erfolgreich einen Angriff ab, dei dem die Franzosen versuchten, sich hinter Schutzschland in vor unserer Stellung einzugraben.

Nicht ohne Besorgniffe verfolgte man beim Generalkommando und Armee-Oberkommando die Lage der Division, die immer ichwieriger murde. In den Rampfen ber letgten beiden Monate hatte fie 6000 Mann perloren, barunter 600 Offiziere. Erdrückend mar die Uberlegenheit der Frangofen an Arfillerie. Das Referpe-Relbartillerie-Regiment 16, perffarkt durch eine leichte und eine schwere Feldhaubig-Batterie und wenige ichwere Flachfeuergeschüte, reichte gerade dazu aus, die feindliche Infanterie gu bekampfen. Der frangofischen Urtillerie felbft gu Leibe gu geben, dagu fehlten Gefchute und Munition. In dem welligen Belande verftecht, oft außer Reichweite unferer Befchuge, richtete der Feind unabläffig feinen verheerenden Beichoftbagel auf unfere Graben. Go beichrankte fich unfere Artillerie, sobald fich Bewegung in den feindlichen Graben zeigte, barauf, ein ruhiges moblgezieltes Berfforungsfeuer dorthin gu legen, und erftichte damit manchen Angriffsverfuch im Reime, ohne ju dem leften Silfsmittel des Sperrfeuers greifen gu müffen.

Unter diesen Verhältnissen bedeutete die Verstärkung der Division um eine leichte Feldhaubig-Abteilung der Garde und eine schwere Feldhaubig-Vatterie (5./Fuhartisserie-Regiment 20) eine beträchtliche Hilfe.

Von der Infanterie mußten die am meisten mitgenommenen Teile abgelöst werden. Der Abschnitt des Reserve-Infanterie-Regiments 65 wurde durch Einschieben des Reserve-Insanterie-Regiments 28 verschmälert. Die Reihenfolge der Regimenter von Westen nach Osten war nunmehr:

<sup>\*)</sup> Referve.

Vorsorgend wurde von der Armee von der nach Affigny herangeführten 1. Garde-Infanterle-Division ein Regiment nach Ardeuil vorgezogen. In dieser Krästeverkeilung tras am 27. Februar die 18. Reserve-Division ein neuer Massenstoß von unerhörter Hestigkeis. Abermals erreichten die Kämpfe ihren Höhepunkt an den gleichen, schon früher blutig umstrittenen Stellen.

Auf dem linken Flügel des Reserve-Regiments 65 erfolgte der Einbruch. Rasch setzen sich die Franzosen in den gewonnenen Gräben sest, und immer weiter drängten todesmutige Scharen den Höhenkamm hinan, dem Ziele zu, das sich General Langle de Carp gesteckt hatte. Ausgesuchte frische Truppen vom französischen 2. Armeekorps waren es, die hier eingesetz wurden. Doch schon setzen die Gegenmaßregeln von deutscher Seite ein. Das 2. Garde-Regiment zu Fuß wurde an Stelle der 65er eingesetzt. Oberst von Estorff übernahm die Führung des Abschnittes. Das II. Bataillon seines Regiments warf sich im Verein mit zwei Kompagnien des Regiments 68 dem Feind entgegen und trieb ihn die in unsere ursprüngliche erste Stellung zursick.

Aber der Gegner nufte die Bloge, die er hier entdeckt hatte, aus. Immer aufs neue ergossen sich Sturmabteilungen durch unsere ehemaligen Verbindungsgräben nach vorwärts. Sie wurden Herren des Brigade- (siehe a auf Skizze 5) und des hindenburgweges (b) bis zur sogenannten Zwischenstellung (c),

die auf der Sobe entlang führt.

Die Zersiörung aller Fernsprechverbindungen, die Schwierigkeiten für die Führung der neueingesetzten Truppen in dem unbekannten Gelände erschwerten die Gegenmaßregeln. Es vergingen kostbare Stunden, die der gewandte Gegner ausnufie, um Maschinengewehre vorzubringen und sich in den gewonnenen Stellungsteilen einzurichten. Schwere Minenwerfer wurden deutscherseits in Stellung gebracht, um für den Ungriff vorzuarbeiten; doch kaum hatten sie durch ihr Feuer die Ausmerksamkeit des Gegners auf diese Stelle gezogen, da wurde ihre Wirkung durch Ladehemmungen und Zerspringen des

Robres ausgeschaftet. Der Infanterieangriff, bem ibre Unterftukung fehlte, verblutete fich. Das tapfere Regiment 63 verliert feinen Rommandeur, Oberft von Gravenik, und gablreiche Offiziere; als Rompagnieführer muffen Offizierstellvertreter einspringen, weil es an Offizieren fehlt. Man ift gezwungen. auch diefes Regiment zu erfeten. Das 4. Barde-Regiment gu Ruft ruckt ein, und der Kommandeur der 2. Barbe-Infanterie-Brigade, Oberft Graf Finck von Finckenftein, übernimmt bas Rommando in dem rechten Brigade-Abschnift. Aufer ben beiden Regimentern feiner Brigade wird ihm eine ausgesuchte Sturmkompagnie feines alten Bataillons - ber Barbe-Schuten - gur Verfügung geftellt, die icon mehr als einmal auf ber Sobe von Derthes die Erbitterung der Champagne-Rampfe kennen gelernt batte.

Um 1. Marg abends befahl das Generalkommando die Wiedernahme der Sobe 196. Gine Morferbatterie follte ibr Reuer doribin perlegen. Aber die Erkundung des ichmer gu faffenden Zieles erforderte viel Zeit; ber Munitionserfag auf den aufgeweichten Wegen ftellte kaum gu leiftende Unforderungen an die Rrafte von Pferden und Kahrern, und wieder pergingen koftbare Stunden.

Nagkalt rann ber Regen am 3. Marg bernieder. Da gingen die braven Aufiliere vom 4. Garde-Regiment über das freie Reld por, Sandgrangtenfrupps porque. Die 3mifchenftellung fiel nach erbittertem Ringen in ihre Sand, freilich bezahlt mit bem Leben vieler braver Fusiliere und des Bafaillons-Rommanbeurs, Major von Simmermann, den ein Ropfichuf binraffte. als er im Unichlag lag. Aber man behauptete fich, ebenfo wie bas Schwesterregiment rechts baneben, gegen alle erneuten Anariffe. Doch ber Reind gab keine Rube. Bier ftief Wille auf Wille - Rraft auf Rraft - Stahl auf Stahl. Ein deutscher Borftof in ben Graben entlang verfing fich in bem Langsfeuer ber feindlichen Mafchinengewehre. Der Ginfat bes Referve-Infanterie-Regiments 30 vermochte nichts zu andern.

Um 9. Mars brach ein neuer frangofischer Maffenanfturm los. Die Trummer ber 63er warfen fich ibm enfgegen, mabrend die beiden Garde-Regimenter flankierend einzugreisen suchten. Der Feind wurde zum Stehen gebracht, aber aus seiner Stellung unmittelbar südlich der Höhe konnte er nicht wieder vertrieben werden. Endlich am 10. März trat eine kurze Atempause ein. Noch ineinander verschränkt, mit keuchendem Atem und fliegenden Pussen standen die Ringer, während die Ruskeln sich für einen Augenblick entspannten. —

Mit der gleichen Hartnäckigkeit tobte der Kampf während dieser zehn Tage in dem linken Brigadeabschnitt der 16. Reserve-Division, wo die seindlichen Anstrengungen besonders dem Hiepe-Wäldchen galten. Nachdem es den Franzosen geglückt war, dort Fuß zu sassen, schoden sie immer neue Kräfte nach. Nur stets erneute Gegenangriffe und die tatkräftige Mitwirkung der linken Nachderdivision mit Artislerie und Infanterie segten dem seindlichen Vorgehen einen Riegel vor, dis auch hier der 10. März eine kurze Erleichferung brachte.

Wie sah es aber ringsum in der Stellung aus? Von den Gräben waren nur noch breite Mulden geblieben, in deren zähem grauen Schlamm ein Vorwärfskommen kaum möglich schien. Das lockere Gefüge des Gesteins war durch Gescheinschläge zerschlagen, durch dauernd niedergehenden Regen aufgeweichs. Aberall verbreitete sich jener zähe Champagneschlamm, der jede Bewegung lähmt, überall klebt und schmiert und dessen einer weißer Niederschlag nicht nur Unzug und Ausrüstung, sondern auch Gesicht und Hände mit einer fahlen Staubkruste überzieht. Er schloß sich als unheimliches namenloses Grab über die Leichen der Gesallenen — über Freund und Feind.

Reiner kehrte aus dieser Hölle zurück, der nicht um Jahre gealtert wäre, in dessen Augen nichts zu lesen gewesen wäre von diesem grauenhaften Erleben entsesselter menschlicher Leidenschaft.

Noch war das Ringen nicht zu Ende. Aur zwei Tage setzte der wilde Ansturm aus, und diese benutzte General von Sinem schnell, um die abgekämpsten Truppen durch frische zu ersetzen. Je mehr die Franzosen sich auf diesen Frontseil verbissen, je

mehr fich ihre ausgesuchten Truppenfeile bei örtlich begrengfen Ungriffen perbluteten, um fo mehr mußte auch die beutiche Rübrung der Lage Rechnung tragen, Alle Möglichkeiten murden beim Urmee-Oberkommando erwogen. Der Chef des Generalftabes. Generalleutnant pon Sobn, ftand dabei in enger Rublung mit der Oberften Beeresleitung in Megieres. Gelber gum Ungriff porgugeben, bagu feblte es an frifden Infanteriereferven, ebenfo wie an Artillerie, Aliegern und anderen Sonderwaffen. Ein Ausweichen por dem Feinde in eine ruckwartige Stellung batte mobl gunachft einige Berlufte erfpart, doch blieb ein derartiger Entichluft feiner weittragenden politifchen und moraliichen Bedeufung megen gu permeiben. Es batte auch allgulanger Beit bedurft, eine geeignete ruchmartige Stellung porgubereiten. Allo bief es balten. Es mar nicht zu bezweifeln, baft bei ber fibermaltigenden Macht ber frangfifden Urtillerie bie Möglichkeit kleiner Erfolge bes Reindes nicht gang ausgeschaltet werden konnte. Um bas auszugleichen, muften die erfahrenften Führer und frifche bemabrte Truppen eingefest werden.

Aus solchen Erwägungen heraus verfügte das VIII. Reservekorps im Einverständnis mit dem Armeeoberkommando den Austausch der 2. gegen die 1. Garde-Infanterie-Brigade, die ihre Ersahrung aus früheren Champagnekämpsen nunmehr wieder zur Geltung bringen konnte. Ostlich anschließend wurde das Reserve-Infanterie-Regiment 133 vom XII. Reservekorps und das Grenadier-Regiment 11 vom VI. Armeekorps eingesest. Sachsen und Schlesier dieser beiden Korps hatten ja schon seit geraumer Zeit den Reeinlandern ihre bewährte Silfe

geleiftet.

Am 12. Marz kündete starkes Artillerieseuer seindliche Angrifse an, zu denen Teile des französischen 21. und 7. Armeekorps vorgesührt wurden. Bergeblich! Die Füsiliere des 3. Garde-Regiments entrissen ihnen auch das kleine Grabenstück, in dem sie sich sestgesetzt hatten. An demselben Abend, am solgenden und am nächstsolgenden Tage, immer wieder brachen mit schwersten Berlusten die Angrifse zusammen. Unsere Artillerie, die dauernd ihr Zerstörungsseuer auf die

von Rirchbad, Rampfe in ber Champagne.

seindlichen Gräben legte, richtete ungeheure Verheerungen an, wenn sie dabei die seindlichen Truppenbereitstellungen saste. Immer deutlicher zeigte es sich, daß jedes französische Regiment nur einmal zum Angriff zu brauchen war. Truppen, die nur einen Tag unter der Einwirkung der unerhörten Kampsbedingungen der Champagneschlacht gestanden hatten, waren nicht mehr aus den Gräben zu bringen. Troß der Unbilden der Wisterung wurden daher die Söhne Afrikas eingesest; aber der tierische Ansturm der Turkos scheiferte am 15. März ebenso wie die Versuche anderer Truppen an den vorhergehenden Tagen.

Die deutsche Infanterie war ihrerseits nicht untätig geblieben. Die beiden Garde-Regimenter schnürfen in planmäßiger Sappenarbeit das vorspringende Franzosennest ein, und die beiden Regimenter des linken Flügels führten nach gründlicher Vorbereitung durch die Artillerie der 15. und 16. Reserve-Division einen Vorstoß zur Wiedernahme des Hiepe-Wälbchens erfolgreich durch. Die planmäßige Tätigkeit unserer Flieger verurfeilte die seindliche Artillerie zum Schweigen und schaffte der Infanterie Zeit zum Sinrichten in der neuen Stellung.

Der 16. März war ein heißer Kampstag. In den Morgenftunden begann der erste Angriff. Er wurde ebenso abgewiesen wie der zweise, der in breiser Front den linken Flügel des VIII. Armeekorps traf. Gegen die nunmehr völlig eingeednete Stellung rannte der Gegner 4° nachmittags erneut an; dieses Mal überflutete er die erste Linie, und schon meldeten die seistichen Beobachter aus dem Abschift der 16. Infanterie-Division, daß dichte Massen über die Höhmte vorgingen. Dringende Beschle riesen von allen Seisen die verfügdaren Reserven herbei, doch erwies sich die Vorsicht als überflüssig. Das 3. Garde-Regiment hielt im Verein mit dem westlich angrenzenden Infanterie-Regiment 68 der 16. Infanterie-Division die Artilleriestellung,\*) die nördlich des Höhnkammes sich entlang zog.

<sup>\*)</sup> Rur die Bezeichnung bes Schafengrabens d-d. (Siebe Skizze.)

Der Feind hatte wohl den höchsten Punkt, aber noch keine Beobachtungsmöglichkeit nach dem nördlich abfallenden Gelände.

Den einmal errungenen Vorfeil trachteten die Franzosen mit allen Krästen auszunuhen. Einem vergeblichen Angriss am 17. ersolgte eine erneute Krastanstrengung am 18. März. Wieder wurde ein Teil der vorderen Linie überrannt. Einzelne verwegene Abteilungen drangen in die "Arsillerie-Stellung" ein, ja versuchten schon am nördlichen Hange nach der Küchenschlucht hinunter zu steigen. Da setzten energische Gegenstöße einer Handvoll entschossen. Da setzten energische Gegenstöße einer Handvoll entschossen Da setzten ein. Es gelang, die Artillerie-Stellung in ihrer Gesamtausdehnung zu halten und eine nicht unbefrächtliche Jahl von Gesangenen einzubringen. Einem größeren Gegenangriff gegen den böchsten Punkt der Höhe 196 blieb zwar der Ersolg versagt, doch schossen des 133. Reservengements durch einen Vorstoß, der ihnen 300 Gesangene einstrachte, die Winsterschlacht erkolareich ab.

Auch die westlichen Ausläufer des Höhenrückens, der sich nach Perihes heranschiebt, der sogenannte Fritsch-Berg, war während dieser Zeit zum Schauplat heftiger Kämpfe geworden. Hier leisteten der 16. Insanterie-Division zunächst das Reserve-Regiment 73 und später das sächsische Kaiser-Grenadier-Regiment 101 in Abwehr und Gegenstoß hervorragende Dienste.

Die schon erwähnten Kämpse am Bayernzipsel (s. Seite 29 u. 30) und ein ergebnisloser französischer Anlauf gegen die Windmühlenhöhe nordwestlich von Souain fanden statt, während die Winterschlacht um die Höhen von Perthes und le Mesnil tobte.

#### Ausgang ber Schlacht. (Ski33e 8.)

Seit dem 20. März stellten die Franzosen ihre Angriffe ein. Die Schlacht war zu Ende, weil dem einen Ringer Wille und Kraft zu weiteren Angriffen sehlten. Die Kämpfer standen sich gegenüber. Auf der einen Seite ein heldenmütiger Stürmer,

dem sein ungestümes Anrennen hie und da einen kleinen Ersolg eingestagen, auf der anderen der Verteidiger, den alle Anstrengungen des Feindes nicht zum Weichen, nicht zum Erlahmen, nicht zum Schwankendwerden hatten bringen können. Wem sollte die Siegesgöttin den Lorbeer reichen?

Sie wog, und langfam aber klar und deutlich fenkte fich

die Wagichale gugunften ber Deutschen.

Ist die Schlacht der Zusammenprall des Willens zweier seindlicher Parteien, so ist das Entscheidende bei dem Ausgange, wer seinen Willen erreicht hat oder diesem Ziele möglichst nabegekommen ist.

Nach der Lage auf dem westlichen Kriegsschauplatze mußte das Ziel der französischen Obersten Heeresleitung ein Durchbruch durch die deutsche Front sein. Zeit und Mittel zur Vorbereitung hatten ausgiedig zur Verfügung gestanden. Die aufgefundenen Befehle bestätigen jene Absicht. Sie war mißglückt und mußte unter dem Orucke der Verbältnisse bescheide.

neren Bielen weichen.

Das Ziel ber Schlachtentscheidung ift Bernichtung bes feindlichen Beeres. Biergu follte mohl der ungeheure Ginfat ber Menichen und bes Maferials dienen. Auch bamit murbe nichts erreicht. Der Rrafteverbrauch auf frangofischer Geite mar ungleich höher als auf beutscher. Sier ftanden zwei Korps in Front, das VIII. Armeekorps und das VIII. Refervekorps von denen aber wiederum nur je eine Division angegriffen war - verftarkt durch Abgaben anderer Berbande, namlich der 1. Barde-Infanterie-Divifion, fowie einzelner Brigaden und Regimenter vom VI. A.-A., X. A.-A., X. R.-A., XII. A.-A., XII. R.-K. und XVIII. R.-K., insgesamt etwa 120 Bafaillone mit einer um 12 Feld- und 16 fcmere Batterien verftarkten Artillerie. Die Frangofen festen funf Korps ein, das 1., 2., 4., 16. u. 17., zwei felbständige Divifionen, die 60. Ref.- und 2. Rolonial-Div.; das find mindeftens 145 Bataillone, ungerechnet die Artillerie, bei der das Jahlenverhaltnis für uns noch ungunstiger war. Dabei werden die Berlufte der Frangofen, niedrig gerechnet, auf mehr als 45 000 geschäft und find damit ficher um

zwölf Prozent höher als die unfrigen. Die Gesamtzahl der Gefangenen wird in den französischen Berichten auf etwas mehr als 2000 angegeben. Uns fielen um ein Orittel mehr in die Hände. Demnach war die Abnuhung auf französischer Seite ungleich größer als auf deutscher. Nich nur für sich betrachtet, sondern auch im Verhältnis zur eingesehten Truppenzahl ist ihre Verlustzisser höber. Wie wenig die Leistungsfähigkeit unserer Truppen gelitten hatte, zeigte die Latsache, daß dieselbe Garde, die am 20. März bei le Mesnil gesochten hatte, am 1. Mai im ersten Anlauf die russische Front bei Gorlice durchbrach.

Neben dem französsischen Hauptzweck, unsere Linie zu durchtrechen, unsere Truppen zu vernichten, bestand fraglos die Absicht, deutsche Kräfte zu binden und von der Verwendung auf anderen Fronsen oder Kriegsschaupläßen abzuhalten. Diese Absicht schlieg ebenso sehl wie die anderen. Die Verstärkungen der 3. Armee wurden sast ausschließlich aus ihren eigenen Reihen und denen der benachbarten 7. und 5. Armee herangeführt, an deren Fronsen größere Kampshandlungen nicht statsfanden. Der Erfolg der Engländer bei Neuve Chapelle gegen die 6. Armee am 10. März ist zu geringfügig, um hierbei in Betracht gezogen zu werden. Im Osten vollzogen sich unbeirrt die Ereignisse nach dem Plan der verbündeten deutschen und österreichisch-ungarischen Heerführer. Die Verteilung der deutschen Krässe zwischen Weste und Ostsrons keiner Weise beeinträchtigt worden.

Als tatsächlicher Gewinn ihres Masseneinsages verblieb ben Franzosen mithin nur der örtliche Besitz einiger zersichossener Grabenstücke, auf deren Wiedereroberung die deutsche Führung verzichtete. Auf der 7 km langen Front von westlich Perthes dis nördlich Beauseinen erreichte der Einbruch nur an der Höhe 196 eine Tiefe von 500 m. Im allgemeinen waren die Franzosen nur dis auf den Südhang der Höhenstellungen vorgedrungen. Von einem vereinzelten Punkte konnten sie das rückwärtige Gelände einsehen und uns dort durch Attilleriedeschiekung lästig fallen.

Demgegenüber hatte die deutsche Führung lediglich die Absicht gehabt, sich zu verteidigen. Der Stoß des Feindes mochte die Haut rihen, er durste nicht in das Fleisch eindringen, nicht die edlen Teile des Körpers verlehen. Und das wurde erreicht. Die Winterschlacht in der Champagne steht damif an erster Stelle in der Reihe blutiger Abwehrschlachten, die die deutschen Truppen im Westen schlagen mußten. Alles, was diese Art der Schlachten kennzeichnet, sindet sich in ihr vorgeziechnet. Die überwältigende Wucht der Aberlegenheit an Mann und Raferial auf Seisen des Angreisers, wie die elastische Jähigkeit des Verteidigers; anfängliche Erfolge für den Angreiser, ausgeglichen durch eine unerhörte Steigerung der Verluste im weiteren Verlause, wenn die Verteidigung eingelielt ist.

Dem Generaloberft von Einem gebührt der Berdienft, in unperminderfer Spannkraft dem monatelangen Unfturmen der Frangofen feinen ftarren unbeugfamen Willen entgegengefett zu baben. Er blieb in krifischen Augenblicken allein auf feine eigene Rraft geftellt. Die Silfe, die ihm die Nachbararmeen gemahren konnten, blieb verhaltnismagig gering. Aber durch kluges Sausbalten mit den Kraften der ibm unterftellten Truppen - wenn er ihnen auch oft ein Aufterstes gumuten mufite - erreichte er es, baf die Oberfte Seeresleifung die Freiheit des Sandelns behielt. Was er und fein Stab geleiftet haben, erft in der Abwehr des Reindes, fpater in forgfamer Auswertung der gemachten Erfahrungen, das ift vorbildlich gu nennen, wenn auch feine Tatigkeit, ber Natur ber Abmebrichlacht entiprechend, fich pormiegend rückwärts, fern von den kampfenden Truppe abspielen mufite. Geine Majeftat ber Raifer überreichte dem Oberbefehlsbaber. Generaloberft pan Einem, in Anerkennung feiner ficheren Rubrung und ber unerschüfterlichen Ausdauer feiner Truppen bei Belegenheif einer Truppenbesichtigung bei La Beresing nördlich von Aftigno perfonlich den Orden pour le merite. Diefelbe Ordensauszeichnung mard ben kommandierenden Generalen Riemann und Fleck zu feil.

In den Führern murde auch die Truppe geehrt. Der einfache Mann, ber Infanterift, mar ber eigentliche Trager biefes mannerverbeerenden Rrieges. Schmer laffefe ibm die übermaltigende Bucht des Gifenbagels, die mehrlofe Untatigkeit, ju der er mabrend langer qualvoller Stunden bes Trommelfeners perurfeilt mar. Aber in dem Augenblick. wenn der Feind nabte, wurde bas Berg frei von dem dumpfen Drucke. Run galt es Rampf. Run pacte ibn ber beilige Born. alles Denken und Fühlen trat guruck, und nur die Bande verrichteten ibre graufige Arbeit. Triebhaft griffen fie, menn bie lette Sandaranate gefchleudert mar, ju Beilpicke und Spaten, oder fie fanden in ungedammter Naturkraft den Weg an die Burgel des Reindes. Da ging die Runde pon einem eigengrfigen Rleeblatt, bas fich täglich gum Rampfe gufammenfand, ber mittelfte mit zwei zusammengebakten Maschinengewehrschukichilden und Beilpicke, rechts einer mit Balonett, links einer mit Sandgranafen. Go trugen fie Furcht und Schrecken in die Reihen des Feindes.

Der Tag reichte nicht aus für soviel Blutvergießen. Bis tief in die Nacht hinein wurde gerungen in heißem Handgemenge. Es war noch eine Stufe des Grauens mehr, wenn in dunkler Winternacht beim Schein aufzischender Leuchtkugeln Feind auf Feind stieß, die Handgranafen aufblitzten und die Waffen des Nahkampfes zu arbeiten begannen. Wie mancher kann von der inneren Aberwindung zeugen, die gerade für die geistig Hochstehenden dazu gehörte, nicht nur sich selbst künstlich zu verhärten für das Gemetzel, sondern auch bewutt in diesem Sinne auf ihre Unfergebenen und Kameraden einzuwirken. In solchem inneren Erleben liegt Heldensum, das kein Dichter je besingen wird.

Und wo soll man anfangen, die Heldenkafen einzelner zu preisen, ohne nicht einen anderen zurückzustellen, der das gleiche geleistet? Soll man erzählen von dem Kriegsfreiwilligen Weyer der 1. Kompagnie des Reserve-Regiments 78, der am 24. Februar als Gesechtsordonnanz neben seinem Kompagnieführer im Trommelseuer ausharrte und durch Gewehrseuer und Hand-

granaten für sich allein den Angriff einer ganzen Kolonne abwehrte? Oder von dem Musketier Macik der 2. Kompagnie des Infanterie-Regiments 68, der am 28. Februar den gefallenen Franzosen ihre Handgranaten abnahm und damit die nächsten Feinde zurücktried? Oder wollen wir einen Lorbeerkranz legen auf das Grab des Unterossiziers Jacobson der 4. Kompagnie des Reserve-Regiments 78, der, wie soviele andere, mit seinem Juge treu die zum letzten Atemzuge aushielt, die er von der Abermacht überwältsiat wurde?

Aberall leuchtete der Offizier seinen Leuten vorbildlich voran, im Gegenangriff von Schulterwehr zu Schulterwehr springend, wie Leutnant Pies der 6. Kompagnie des Insanterie-Regiments 29 am 13. Januar, oder an der Spike von Freiwilligen vorgehend gegen ein Franzosennest, oder im Augenblick der höchsten Gesahr sich selber einsehend und verblutend, aber dadurch eben die Seinen unaushaltsam vorwärts reifiend.

Die vorn im Graben lagen, frugen die Hauptlast des Kampses. Aber auch der Dienst des Artilleristen war nicht leichs. Aur allzugut wußte die seindliche Artillerie unsere Geschüfstellungen zu sinden und in entscheidenden Augenblicken unter schwerem Feuer zu balten. War die Last des Kampses am Tage vordei, dann stellte der Munisionsnachschub dei Nacht in dem von Geschossen zerwühlten, ausgeweichten und verschölammten Boden neue unerbötte Anforderungen.

Wahrlich, der Dienst der Munitionskolonnen der Artillerie, der Bagagen und Trains dei dunkler Nacht auf den insolge ungewohnter Belastung zersahrenen und zerstampsten Straßen mit den tiesen, von breitgem Schlamm erfüllten Löchern war auch nicht leicht! Soll man die Ausopferung schildern, mit der die Rolonnensahrer ununterbrochen ihren nächtlichen Dienst versahen, wie sie rasslos die Munition vorschaften, deren die Artillerie so dringend bedurfte, oder in den Feldküchen den Rameraden stärkende Verpslegung zusührten, gebannt an die Straßen, die, dem Feinde wohlbekannt, das Ziel nächtlichen Strusen, die, dem Feinde wohlbekannt, das Jiel nächtlichen Struseurers waren? Wer denkt nachträglich an die Arbeiter der rückwärtigen Stellungen, an die, die Im Eisenbahndienste,

in Förderbahn- und Wegebau unentwegt ihre Pflicht ausübten, ihre Pflicht, die die höchste Anspannung erforderte und zum Gewinnen der Schlacht ebenso unerläßlich war, wie der heldenmut des Streifers vorn im Graben?

Aber alles Cob erhaben war die Pflichtfreue der Krankenfrager, die vorn im Graben ausharrten und den Rameraden beifprangen, fobald es das feindliche Feuer irgend erlaubte, der Argte, die im engen dunklen Unterftande ihres Umtes walteten, das nicht minder ftarke Nerven erforderte, als das des Offigiers neben ihnen. Krankenkraftmagen maren unermudlich im Bange, den verwundeten Rameraden die rafchefte und bequemfte Beförderung zu bieten. Bald freilich konnten fie in den ausgefahrenen Wegen über Sechault und das Tal der Pp nicht mehr porkommen; da mußten für diefe Strecken Rolonnenwagen eingefett werden. Wer macht fich eine Vorftellung von der Urbeitsleiftung, die die Referve-Sanitats-Kompagnie 12 in Fontaine-en-Dormois bewältigte, in beren Sanden die Bermunbetenfürforge der 16. Referve-Division monatelang allein lag. bis Unfang Marg eine Sanitatskompagnie ber 1. Barbe-Infanterie-Divifion an ihre Stelle trat.

Und noch ein Wort gebührt den Nachrichtentruppen. Unaufhörlich wanderten an den Kampftagen in den großen Fernsprech-Vermittelungsstellen von Vouziers und Rethel, von Betheniville und Savigny die Stöpsel von Klappe zu Klappe. In den Pausen bei Nacht harrten zahlreiche Fernsprüche der Weiterbeförderung. Da wurden die Nerven bis zum äußersten angespannt.

Für die Flieger boten die weiten Wiesen des Aisnefales bei Bouziers und Rethel, sowie die leichtgewölbten Höhen von Leffincourt geeignete Flugplätze. Bon dort schwangen sie sich zu ihrer luftigen Tätigkeit — Erkundung und Kampf — empor.

So frug ein jeder an feinem Teile dazu bei, die fiablerne Mauer gu fiarken und gu flugen.

#### Rriegsgliederung bes VIII. Referveforps am 1.12.14

Gen. b. Inf. 3. D. v. u. zu Egloffftein, v. 2.1.15 ab Generallt. Fleck Chef bes Generalstabes: Oberst Buchholtz, v. 3.3.15 ab sächs. Oberst Frhr. von Olbershausen

| 16. Referve-Division                                                                                                |                                                                                                                            | 15. Referve-Divifion                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generallt. 3. D. Mooth, v. 2,1.15 ab                                                                                |                                                                                                                            | Senerallt. z. D. von Kurowski,                                             |                                                                                                     |
| Generalmajor v. Altrock                                                                                             |                                                                                                                            | vom 14.1.15 ab                                                             |                                                                                                     |
| Genstabsoffiz.: Hotm. Kaupisch,                                                                                     |                                                                                                                            | Sen. d. Inf. z. D. v. Liebert                                              |                                                                                                     |
| ab 9.3.15 württ. Hotm. Koethe                                                                                       |                                                                                                                            | Senkabsoffiz.: Hytm. v. Morsbach                                           |                                                                                                     |
| 31. Ref.Inf.Brig.<br>djar. Generallt,<br>v. Ditfurth, vom<br>1.1.15 ab Generals<br>major d. D. Jung                 | 29. Ref.Inf.Brig.<br>Generallt. & D.<br>Schumann, vom<br>4.1.15 ab General-<br>major & D. Frhr.<br>Nöber v. Diersburg      | 32. Ref. Inf. Brig.<br>Generalmajor<br>Scholz                              | 30. Ref. Inf. Brig.<br>Oberfi<br>Kleinschmidt,<br>vom 21.1.15 ab<br>Gen Waj. Berger                 |
| R.J.R 28<br>Objilt. Bonjad,<br>vom 28.2.15 ab<br>Objilt. v. Goepe<br>R.J.R. 68<br>Objilt. Schmidt,<br>vom 6.2.15 ab | R.J.R. 29<br>Obfitt. Auder,<br>bom 5.1.15 ab<br>Obfitt Reinede<br>R.J.R. 65<br>Major<br>b. Felgenhauer,<br>bom 30.12.14 ab | R.J.R. 17<br>Objett.<br>Frhr. v. Schrötter<br>R.J.R. 30<br>Objett. Kreuter | R.J.N. 25<br>Oberft v. Hartwig<br>vom 28.1.15 ab<br>Major Schiefter<br>R.J.R. 69<br>Oberft Buchholz |
| jchw. Reiter=R. 2                                                                                                   |                                                                                                                            | Ref.111.M. 5                                                               |                                                                                                     |
| Major v. Negenborn                                                                                                  |                                                                                                                            | Wajor Graf v. Wagnis                                                       |                                                                                                     |
| Rej Felbart.R. 16                                                                                                   |                                                                                                                            | Rej.Felbart.R. 15                                                          |                                                                                                     |
| Objitt. v. Schrader                                                                                                 |                                                                                                                            | Objilt. Frhr. v. Mühlen                                                    |                                                                                                     |
| Rej.San.K. 12 Rej.Div.Br.Tr. 16                                                                                     |                                                                                                                            | Rej.San. <b>.R</b> . 8 Ref.Div.Br. <b>.</b> Tr. 15                         |                                                                                                     |
| 1, u. 2. Rej.Bi. 8                                                                                                  |                                                                                                                            | 4. Pi. 8                                                                   |                                                                                                     |

2. u. 4. Reļ.Huhart.N. 20 (jám. Helbh.) Rej.Hpr.Abt. 8

Bugeteilt: III. Huhart.N. 7 (Mfr.) Stab II. Hi. 8 II. Hi. 23

Rajor Haefeler Hohm. Stobbe Hohm. Wenhel

District Google

NET THE PERSON

### Rriegsgliederung bes VIII. Armeeforps am 1.12.14

Generalleutnant Riemann

Chef bes Generalstabes: Oberft v. Dommes, vom 12.2.15 ab wurtt Oberft Renner

| 16. Infanterie-Divifion*)<br>Generallt. Fuchs<br>Genft.Offiz. Maj. v. Stülpnagel<br>v. 9.3.15 ab Hptm. Braufc                                                                        |                                                                                                                                  | Generallt.                                                                   | erie-Divifion<br>Bollbrecht<br>Waj. Henz                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. J.Br.<br>Gen.Maj.<br>Heinrich XXX.<br>Prinz Reuß                                                                                                                                 | 30. J.Br.<br>Oberst v. Heise=<br>Rotenburg                                                                                       | 80. J.Br.<br>Gen.Maj. Frhr.<br>Raip v. Frent                                 | 29. J.Vr.*)<br>Oberft<br>v. Stranh                                                           |
| J.N. 29**) Obfitt. v. Grolman v. 9.1.15 ab Oberfiv.Storch J.N. 69**) Obiltt. Augbach                                                                                                 | 3.N. 28<br>Obfilt. Pennrich<br>v. 21.1.15 ab<br>Obfilt. Rirchner<br>3.N. 68<br>Obcrif Oletrich<br>v. 24.12.14 ab<br>Major Anders | J.R. 65<br>Oberft<br>v. Diringshofen<br>J.R. 160<br>Objitt.<br>v. Buddinbrod | J.R. 25<br>Oberft<br>Transfeldt<br>v. 4.1.15 ab<br>Maj. v. Görne<br>J.R. 161<br>Oberft Wilde |
| Hof. 7<br>Oberst Gaf und Edler Herr gur Lippes<br>Biesterfeld-Beiß nfeld                                                                                                             |                                                                                                                                  | Ritr. 8<br>Major Koehne v. Wrante-Deminsti                                   |                                                                                              |
| 16. Feldartillerie-Brigade<br>Generalmajor Bedmann                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 15. Felbarti Certe=Brigade<br>Oberft v. Sandrart                             |                                                                                              |
| Fildari. R. 44<br>Oberft v. Mertens<br>v. 24.12.14 ab<br>Objilt. Strider                                                                                                             | Feldart.N. 23<br>Oberst v. Herff<br>v. 24.1.15 ab.<br>Obsitt. Graßhoff                                                           | Feldart.R. 83<br>Obstitt, v. Griesheim                                       | Felbart.R. 59<br>Oberst Ribbentrop                                                           |
| San.R. 3 San.R.                                                                                                                                                                      | D.Br.Tr. 16<br>2./Pi. 8                                                                                                          | San.A. 1 D.Br.T                                                              | r. 15 1. u. 3./Pi. 8                                                                         |
| III./Fusart N. 9 (jdw. Feldsbaub.) Major v. Scheven 5./Ref.Fusart.N. 9 (jdw. Feldsbaub.) Steinschaft Gernspr.Abt. 8 Scheinw. Lug VI. 8 Scheinw. Lug VI. 8 v. 23.2.15 ab Oberst Graup |                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                              |

<sup>\*) \*\*\*</sup> v. 13.11.14 bis 11.4,15 als Division Fuchs bei ber 4. Armee und Armee-Abteilung Gaebe.

<sup>\*\*)</sup> am 25.12.14 gum VIII. Armeeforps gurlid.

<sup>\*&#</sup>x27;) Stellv. Stab der 16. J.D. v. 13.11.14 ab: Flihrer Generalmajor Bedmann (16. Feldart. Br.), stellv. Generalstabsoffizier Hotm. Heufer (Abj. 16. R.D.).

# Rriegsgliederungen der bei der 3. Armee im Winter 1914/15 eingesetzten Verbande

## 1. Garde-Infanterie-Division

Generallt. von Sutier

Generalftab: Sptm. b. Schweinig, bom 18. 2. 15 ab Sptm. b. Both

| 2. Garde-Inf. Brig.<br>Oberst Graf Find v. Findenstein | 1. Garde-Inf.Brig. Oberft Bring Gitel-Friedrich v. Breugen |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2. G.R.                                                | 1. G.R.                                                    |
| Obsitt. v. Estorff                                     | Obsitt. v. Bismard                                         |
| 4. G.R.                                                | 3. G.R.                                                    |
| Oberst v. d. Busch                                     | Obsilt. v. Schulpendorff                                   |

L. und 3, L.G. Suf. R. Major Frhr. b. Brandenstein

#### 1. Garde-Feldart. Brig. Generalmajor p. Buddenbrod

| 3 6. Felbart. It. Oberit Binger |                | 1. G. Feldart.R.<br>Major v. Heydebreck |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|
| Can.R. 1 u. 3                   | G.Div.Br.Tr. 1 | 1. u. 5. <b>G</b> .Pi.                  |  |

#### 39. Ref.Jnf.Brig. \*) Gen.Waj. z. D. v. Wright

| Rei.J.R. 74<br>illt. Ruppricht, v. 3.3.15 ab<br>v. Bieberstein | Objilt                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                | filt. Muppricht, v. 3.3.15 ab<br>v. Bieberftein |

## 37. Rej.Inf.Brig. \*\*) Oberft v. Binterfeldt, v. 24.12.14 ab fachf. Gen.=Mai. 4. D. be Baur

| 2011 D. Williefeldi, C. 22.12.1                                 | av facht. Sem- Deaf. 8. D. De Dung   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ref.J.N. 78<br>Oberst Bauer, v. 5.2.15 ab Maj.<br>van den Bergh | Rej.J.R. 73<br>Obstitt. v. Graevenip |

1. Ref. Erf. Brig. \*\*\*) Gen. Maj. Jung

1. Ref. Eri. R. Obiilt. Defterreich.

<sup>\*)</sup> Bugeteilt bem VIII. Armeeforps ab 1.2.15.

<sup>\*\*)</sup> Eingefest bei 16. 3. Div., vertreten burch Stab 19. R. Div.

<sup>\*\*\*)</sup> Rugeteilt bem VIII. Armeeforpe v. 27.12.14 ab.

# Die Zwischenzeit und die Vorbereitungen zur Herbsischlacht.

Neugliederung der Berbande und Nutharmachung der Lehren der Winterschlacht. (Skizzen 2 und 8.)

ufatmend standen sich die Kämpser gegenüber. Auf deutscher Seite wurde die Ruhezeit zunächst dazu benuft, die Befehlsverhältnisse zu ordnen in Verbindung mit den Neusprmationen, die damals gerade in beträchtlichem Umsange vorgenommen wurden. Es wurde eine Anzahl neuer Divisionen mit drei Infanterie-Regimentern aufgestellt und, um sie zu-

fammengufdmeißen, in der Champagne eingefest.

Anfang April wurde das VIII. Armeekorps, von dem schon große Teile anderwärfs verwendet waren, herausgezogen und durch das X. Reservekorps ersetzt, dem außer seiner 19. Reserve-Division die 54. und 50. Infanterie-Division unterstellt wurden. Es blieb jedoch nur kurze Zeit, dann übernahm das VIII. Reservekorps als Armeegruppe Fleck den Befehl über den ganzen Abschift von Souain dis Massiges. In dem Maße, wie die Franzosen ihre Angriffsabsichten aufgaben und Kräste wegzogen, verschwanden auch die der Armeegruppe Fleck unterstellten Divisionen 54 und 56, und es blied von Ansang Juli ab die Gliederung vom rechten Flügel aus: 15. Reserve-Division (Liebert), 50. Insanterie-Division (Engelbrechten), 16. Reserve-Division (Ditsurth).

Als Reserve stand außer kleinen Einzelverbanden die unter Befehl bes Obersten Graf Lippe stehende Armeekavallerie zur Berfügung. Mehrmals mußte sie bei dem Wechsel der Divi-

sionen im Schuftengrabendienst einspringen. Die entscheibende Stunde sollte fie an wichtiger Stelle finden.

Eine Hauptsorge des Armeeoberkommandos galt der Verstärkung der Widerstandsmöglichkeiten. Außer der zweiten Stellung, die eiwa 1 km hinter der vordersten während der Schlacht entstanden war, wurde nunmehr der Besehl zur Anlage der sogenannten Reserve-Stellung gegeben. Das war eine durchsausende Linie von der Navarin-Ferme über die Butte de Tahure zu den Höhen nördlich der Dormöse. Sie sollte berusen seinst eine entscheidende Rolle zu spielen. Auch die Anlage bergmännisch gebauter Tunnel als Zugänge zur vorderen Stellung sollte sich später bewähren. Die Anregung bierzu ging von Generalleufnant Fleck aus. Pioniere und Insanteristen führten die Bauten mit unermüdlichem Kleiße aus.

In dem Gebiet hinter der Front hatte man gefeben, daß bei der geringen 3abl und ichlechten Beichaffenheit der Strafen der Nachichub im Rampfe auf unerhörte Schwierigkeiten gestoken war. Satten im Sommer auf dem ausgedorrten Boden auch ichwere Gespanne fich ohne Schwierigkeit bewegen konnen, fo waren in der Regenzeit alle diefe Rolonnenmege, fief ausgefahren und verschlammt, ju einer Qual von Menich und Tier geworden. Sier fette die Borqueficht der Rubrung ein, und in den Sommermonaten entstanden fiberall neue befestigte Wege. Beim XII. Refervekorps die breite Ruffenftrafe. Von der Strafe Mure-Somme-Do nach Guden bog die Engelbrechtenftrafe nach dem Eisenbahntunnel ab; die ftolge Rarcherstraße führte über die Sobe bei Grafreuil; der von der Strafe Sechault-Cernan abzweigende Weg nach Fonfaine-en-Dormois murde inftand gefest. (Siebe Skigge 2.) Weiter ruckmarts feste die Tätigkeit der Baudirektion ein. Es follte noch die Beit kommen, wo Strafenbau und Armierungskompagnie die bochfte Bedeutung gewannen und Schofferguge ein begehrfes Gut murden. Der Strafenbau murbe ergangt durch Erweiferung und Verbefferung des Bahnneges. Alle Bahnhofe an der zweigleifigen Sauptftreche Bagancourt-Challerange wurden mit Rampen und befonderen Ausladealeifen ausgebaut; am Tunnel von Somme-Pp 15573

enkstand ein neuer, großzügig geplanter Bahnhof, der freilich nur ein kurzes Dasein fristen sollte. Von der Hauptstrecke feindwärts schlängelten sich Keld- und Körderbahnen.

Man hatte ferner gelernt, daß die Unterbringung der Truppen in den wenigen zerfallenen Ortschaften große Schwierigkeiten bereitete. Nun lockte die schöne Jahreszeit ins Freie. Aberall wuchsen Lager aus nordisch anmutenden Blockhäusern empor. Lebensfroh schmückten die Rheinländer ihre wohlgepflegten Gartenanlagen mit freundlich hellen Birkenlauben und Bänken. Wem steigen nicht auch frohe Erinnerungen auf an das freie Lagerleben in der Champagne? Das Lager Kaisertreu nördlich Somme-Pp erreichte wohl den Gipfel der Lagerbaukunst, freilich nur im Schmetterlingsleben eines Sommers. Viel wohlüberlegte Arbeit ist auf diesen Gebieten geleistet, aber bald wieder vergessen worden. Allen, die daran beteiligt waren, gebührt ein wohlgemessener Teil des Verdiensses, daß die bevorstehende schuere Schlacht siegreich durchgeführt werden konnte.

Die allgemeine Rriegslage. Neue französische Angriffsplane.

Der Frühsommer lenkte die Aufmerksamkeit der Welt nach anderen Richtungen. Um 1. Mai durchbrach die Armee Mackensen die russische Front dei Gorlice-Tarnow, und Stück stück — ein atembeklemmendes Schauspiel — bröckelte die russische Front ab. Die Festungen sanken in Staub, und der Herbst fand die Deutschen und österreicher weit drinnen in Aufland in einer Linie, die von der Düna hinser den Sümpsen von Pinsk entlang die zur russischen Grenze dei Cernowif fübrte.

An den Dardanellen hatte sich die englisch-französische Flotte blutige Köpfe geholt. Versuche, zu Lande gegen Konstantinopel vorzugehen, waren bisher gescheitert, aber schwer rang unser türklischer Verbündeter gegen die übermächtige Vedrohung seiner Hauptstadt. Daber richteten sich die Vlicke auf den Weg, auf dem man Hilfe wenigstens durch Munition und Gerät

bringen konnte. Gegen Serbien, das diese Strafe beherrschte, zog sich ein Unwefter zusammen. Ein beträchtlicher Teil der im Osten freiwerdenden Truppen mußten in dieser strategisch hochbedeutsamen Richtung angesetzt werden.

Im Vergleich damit war die Bedeutung des westlichen Kriegsschauplates zurückgetreten. Auf den blutgetränkten Gefilden von Bern ersocht die 4. Armee einen befrächtlichen Erfolg über die Engländer. Die Franzosen hatten an der Combresböbe, am Hartmannsweilerkopf und an der Lorettohöbe unendlich viel Blut für kaum wahrnehmbare Geländevorteile geopfert. Ihre Angriffskraft schien erlahmt zu sein, sich höchstens noch im Orient zu vetätigen.

In der Champagne war es vollends ruhig geworden. Un der Sobe 200 nordöstlich von Derthes maren die beiden, fich burch ibre Nabe dauernd beunruhigenden Linien etwas auseinandergelegt worden. Zweimal ging man deutscherfeits zu kleinen Borftogen über, um ben Frangolen Belandeporteile, die fie uns in ber Winterschlacht entriffen hatten, wieder gu nehmen. 21m 27. April griff das I. Bataillon des Infanterie-Regiments 158 ber 50. Infanterie-Division ein Frangofennest auf bem Fritich-Berge an, von dem aus febr fforendes Feuer in die Ruchenfclucht geleitet worden mar. Die 16. Referve-Division entrif am 9. Juni an ber fogenannten Traube, ber Ginbruchftelle bei Sohe 196, dem Reinde ein Grabenftuck und holte fich 20 Befangene, 1 Maschinengewehr und 7 Minenwerfer. Man bediente fich dabei der Mittel des Minenkrieges, der auch an anderen Stellen etwas Unrube in das tagliche Ginerlei des Stellungskampfes brachte. Die taglichen Berlufte blieben aber infolge der großen Rabe der beiderfeitigen Graben füblbar genug. - -

Was plante die frangösische Heeresleitung? Hatte sie sich darein gesunden, daß der verhaßte Feind auf frangösischem Boden stand und die reichen Schähe des beseihten Gebietes der Erhaltung seiner Wehrkraft zugute kamen? Wollte sie zusehen, wie der russische Bundesgenosse Tag für Tag weiter

in das Innere seines Landes zurückgetrieben wurde? Sollte wirklich allein die Abschließung vom Weltmarkte, das von englischem Geiste erdachte Aushungerungsversahren, die Entscheidung bringen? Das wäre eines Heerführers wie Josser, einer Armee auf dem Ausbildungsstande der französischen nicht wert gewesen.

Schon im Commer murde bei einer Datrouillenunternehmung eine Unmeisung Joffres über das Ungriffsperfahren erbeutet, die gum mindeften deutlich bekundete, daß der Frangofe mehr als reine Verteidigungsgedanken begte. Er hatte aus der Winterschlacht gelernt. Allgu perheerend batten damals in die dichten Sturmkolonnen die deutschen Granaten eingeschlagen; allgu raich war die Stofkraft erlabmt. Jest nabm man als Ungriffsform wieder Wellen von Schutenlinien auf. Tiefe Bliederung follte für genügende Stofikraft forgen. Bu biefem 3mecke follte einer Division im entscheidungluchenden Ungriff nicht mehr als 1000 bis 1200 m zugewiesen werden. Auf fo engem Raume follten gleichzeitig brei Regimenter in erfter Linie eingesett werben, die bann in schmalen Streifen in fic aus der Tiefe fechten konnten. Diefe Angriffsform mar jedoch nicht möglich aus ben Graben, wie fie die bisherige Urt bes Stellungskrieges entwickelt hatte. Es mußte Plag geschaffen Dicht binter ber Sturmausgangsftellung, die man jo nah am Feind wie möglich, im allgemeinen auf 100 bis 150 m nehmen wollte, follten - gruppenweise angeordnet -Reiben paralleler Graben angelegt merden, in denen die eingelnen Sturmwellen unterkommen konnten. Das maren die fogenannten Wabengraben, bald ein untrügliches Beichen bestebender Angriffsabsichten. Die zweite Sorge mufite der Buführung in diefe Bereifftellungsgraben gelten. Dagu bedurfte man langer Unnaberungsgraben, für jeden Infanterie-Regimentsabichnitt mindeftens einen, die im Bereiche wirkungsvollen feindlichen Artilleriefeuers, also auf 4 bis 5 km. einen ungeftorten Berkehr erlaubten.

Für einen Ausbau der Angriffsfront in diefer Weise waren besondere Arbeitstruppen ersorderlich, wollte man die für den Angriff bestimmten Truppen für ihre eigentliche Aufgabe frisch erhalten. Man mußte sich frühzeitig entschen, wo man den Schlag führen wollte und dann die Vorbereitungen danach treffen.

Die Wahl der französischen Obersten Heeresleitung siel wieder auf das alte blutgetränkte Schlachtseld der Champagne, während gleichzeitig ein zweiter Stoß gemeinsam mit den Engländern im Artois angesetzt werden sollte. Die Gründe hierfür waren die gleichen geblieben wie im Winter 1914/15. Dazu kam, daß man an Ort und Stelle allerhand Erfahrungen gesammelt hatte, daß die Schwächen der feindlichen Stellung erkannt, für die Steigerung der eigenen Angrisswirkungen schon Vorarbeiten getan waren.

Planmäßig begannen nun die Vorbereitungen. Der Generalissimus wählte die tüchtigsten Divisionen aus und zog sie aus der vorderen Grabenlinie zurück. Dort wurden sie ersetzt durch Kavallerie-Divisionen und neuausgestellte Territorialtruppen\*) sowie durch Verbreiterung der Nachdarabschnitte. Eine weltere Kraftquelle ergab sich aus dem Juzuge frisch ausgebildeter englischer Divisionen der sogenannten Kitchener-Urmee. Sie nahmen Anfang August den Franzosen die Fronfstrecke nach Süden bis zur Somme ab. Die frei gewordenen Truppen wurden in den großen Lagern von Toul, Spalons und Compiègne vereinigt und durch Unterricht und Ibungen sür die Aufgaben, die ihrer harrten, geschult.

Diese Zusammenhänge waren von deutscher Seise noch nicht klar zu erkennen. Der ausmerksamen Tätigkeit der Nachrichtenabteilung des Großen Hauptquartiers entgingen zwar keineswegs die Veränderungen an der französischen Front, aber noch sehlte der Aberblick, was aus den abgelösten Divisionen geworden sei. Aber den Verbleib von zehn Divisionen sehlte Mitte August noch jeglicher Anhalt.

\$5 × 4

<sup>\*)</sup> Entsprechend unferer Candwebr.

ranci.

# Französische Angriffevorbereitungen und beutsche Gegenmagnahmen.

#### (Chi33e 2.)

Bald stellten sich deutlichere Anzeichen der französischen Abstäcken ein. Am 12. August meldete die 3. Armee zum ersten Male, daß mit der Möglichkeit eines seindlichen Angrisses zu rechnen sei. Die gesteigerte Beobachtungstätigkeit seindlicher Flieger und Ballone, teilweise im Jusammenhange mit dem Einschießen neuer seindlicher Batterien, hatte Anlaß zu dieser Vermutung gegeben. Judem konnte man aufsallende Arbeitstätigkeit bei den Franzosen selftstellen, und unverkennbar klang aus dem "Allemagne kaputt", das von Graben zu Graben herübergerusen oder auf großen Taseln gezeigt wurde, eine Drohung beraus. Endlich mußte der starke Verkehr auf Eisenbahnen und Straßen aus der Gegend von Chalons nach der Front zu aufsallen.

Um Morgen des 25. Auguft zeigte fich ein neues Bild. Auf der gangen Front von den Soben von Moronvilliers bis gur Aisne begann ber Frangofe, bort, mo feine Graben noch weit entfernt waren, fich berangugraben. Dabei bediente er fich eigenartiger Silfsmittel. Er batte fich Blenden aus braunlichem Stoff abnlich dem der Ballonhüllen bergeftellt, die die neuen Graben der Sicht entziehen follten. Zwischen den Lucken ber etwa 50 m langen Tuchstreifen konnte man jedoch deutlich die frifc aufgeworfene Bruftwehr erkennen. Ein mobiwollender Jufall batte gudem eine der Bahnen umfallen laffen, fo daß nun deutlich zu erkennen mar, mas man batte verstecken wollen. Deutsches Artilleriefeuer feste ein, die Flieger richteten von oben ihre Spaherblicke nach ber feindlichen Stellung, und die Infanterie buchte forgfam jeden Morgen, mas für Fortichrifte der Feind gemacht. Man war auf deutscher Seite aufmerkfam geworden.

Jeder Tag brachte neue Aberraschungen. Heufe krönte sich eine Brustwehr mit Schiehscharten, morgen verschwand das Hindernis vor dem bisherigen feindlichen Hauptgraben, um am

driften Tage vor der neu aufgeworfenen Linie als Schnelldrahthindernis zu erstehen. Die deutsche Artislerie, die sich bei Tage eingeschossen hatte, legte bei Nacht lebhafte Feuerüberfälle auf die Arbeitsstellen. Maschinengewehre wurden eingerichtet und eröffneten nachts das Feuer. Ein nennenswertes Ergebnis wurde jedoch nicht erzielt. Man sah wohl einzelne beschädigte Stellen, die aber nach kurzer Zeit wieder ausgebessert waren. Da brach sich bei den verantwortsichen Führern die Erkenntnis Bahn, daß hier auf französischer Seite ein starker Wille am Werke sein mußte als Triedkraft eines großzügigen Planes. General von Einem und sein Stab waren auf der Hut.

Am 31. August meldete sich in Auberive ein Aberläufer, der berichtete, seif drei Wochen träfen ununterbrochen Verstärkungen ein, in 10 bis 14 Tagen sei mit einem französischen Angriff zu rechnen. Aberall mehrten sich die Anzeichen im gleichen Sinne.

Empfindlich war unfer Mangel an Artillerie. Die wenigen vorhandenen Batterien taten ihr möglichftes, um die Feuerwirkung auf bestimmte Stellen zu vereinigen, mo die feindlichen Fortidrifte besonders augenfällig waren. Die gute Wirkung zeigte beutlich, mas man burch ftarken Artillerieeinfag hatte erreichen konnen. Berftarkungen an Artillerie trafen auch ein; hier ein ichwerer Morfer, der ber feindlichen Artillerie gu Leibe ging, dort eine 13 cm-Kanone, die mit ihrem weifreichenden Flachfeuer Unruhe bis in die Lager von Mourmelon und Suippes und auf die von dort beranführenden verkehrereichen Strafen brachte. Aber überall lahmte die Notwendigkeit, Munition gu fparen, die Tätigkeit der Artillerie. Diele wohldurchdachte artilleriftische Plane mußten gurückgeftellt werden. Das bedrückte die Bemuter ber Infanterie, die fich von der Schwestermaffe verlassen mahnte. Noch in der zweiten Ralfte des September kamen Mahnungen, mit der Munition bausguhalten; erforderte doch die Vorbereitung des Angriffs gegen Serbien befrächtliche Munitionsmengen.

Dabei wurde die feindliche Artillerie immer dreister. Drei bis vier Schuß schlugen in bisher friedlichen Ortschaften ein. Der harmlose Infanterist achtete nicht weiter darauf, aber der kundige Artillerist beobachtete, verglich und erkannte, daß es sich um Einschießen handelte. Man suchte das Kaliber und den Ausstellungspunkt der betrefsenden Batterien festzustellen. So ging es in St. Souplet, an der Straße bei Somme-Pp, an der neuerbauten Engelbrechtenstraße und an allen wichtigen Kreuzungspunkten im Alinbachtale. Dagegen merkte niemand, daß auch abseits gelegene Bachbrücken, Mulden, die für die Annäherung günstig waren, Berghänge, hinter denen in der Schlacht unsere frisch einstressend Artillerie sich würde aufbauen müssen, Ziele des gleichen planvollen Einschießens waren.

Der französischen Artillerie halfen aufs gewandteste ihre Flieger. In Mengen, die man noch nie gesehen, zogen sie, hell-beleuchtet von den Strahlen der Sommersonne, über den Abendhimmel, und manche Hand ballte sich ingrimmig, wenn man sah, wie alle Anstrengungen der Flaks höchstens vorübergehenden Erfolg hatten, wie unsere Flieger wohl an Kühnheit die seindlichen übertrasen, aber an Jahl weit hinter ihnen zurückblieben.

Auch bei Nacht hörte die feindliche Fliegertätigkeit nicht auf. Unheimlich niedrig zogen die Riesenvögel über die Erde hin und suchten am Lichtschein unsere Lager und Verkehrswege zu ermitteln. Aber nicht genug mit der Fliegerbeodachtung; aus zahllosen Ballonen spähten neugierige Gläser in alle Winkel und verborgenen Schluchten. Ein französisches Luftschiff trat auf mit dem prahlenden Namen Alsace. Freilich glückte ihm nur eine Fahrt mit Bombenabwurt auf Vouziers. Dann wurde es bei Taguon, südwestlich von Rethel, abgeschossen, die Beslatung gefangen genommen.

Wie das an den Nerven zehrte, sich so bilslos der Aberlegenheit des Materials gegenüber zu sehen! Eindringlich kam da jedem Manne zum Bewußssein, daß die Mittelmächte, rings abgeschlossen von aller Zusuhr und für technische Fortschritte allein auf sich selbst gestellt, diese zahlenmäßige Unterlegenheit nur durch sittliche Kräfte, durch zweckvolle Ausnuhung auch der geringsten Fähigkeiten und Kenntnisse wettmachen konnten.

Die feindliche Infanterie unterbrach ihre Tätigkeit nicht einen Tag. Drüben von den Höhen von Moronvilliers überblickte man weit das gegenüberliegende Kampffeld. Am 5. September brach nach langem Regen endlich ein klarer Tag an. Man erkannte die Verbindungswege, die von der Straße Prosnes—St. Hilaire nach den vorderen Gräben führten. Fliegerbild und Megbild wurden zu Hilfe genommen und mit der Wirklichkeit verglichen. Richtig, dort fing der Franzose mit seinen Gekungsgräben an! Er hielt sich genau an die Vorschrift des Generals Josse, und doch hatte jeder Untersührer seine Eigenheiten. Dieser baute dichte Wabengräben, jener mehrere lange Gräben mit weiterem Abstand hinter der ganzen Linie entlang. Wo die beiden Spsteme sich berührten, mußte also bei dem seindlichen Angriff eine Abschnitzigrenze von zwei Brigaden oder aur von zwei Divisionen laufen.

Immer wieder schob sich eine neue Sappe vor, dehnte sich der Kopf nach beiden Seiten, spannten sich die verbindenden weißen Fäden über den ärmlichen grauen Boden hin. Aberall, wo die Stellungen sich noch weiter als 300 m gegenüber lagen, entsaltete sich das gleiche Bild; gegenüber der "Baskonstellung" an der Straße St. Hlaire-le-Grand—St. Souplet, in dem Kessel nordöstlich von Souain und an den Hängen des Etangbachtales westlich von Massiges. Die langen Verbindungsgräben und das aufsallende Gitterwerk der Wabengräben zeigten sich an der

gangen Front.

Die Lage erforderte Gegenmaßregeln. So gut es ging, wurden die Truppen neu eingefeilt, im vorderen Graben die Besatzung an den bedrohten Stellen verstärkt, Reserven dichter herangezogen, alle Kräfte, die erreichbar waren, zur Arbeit an den rückwärtigen Stellungen angesetzt. Der Bafaillonskommandeur schrift prüsend durch seinen Abschnitt und überzeugte sich von dem Fortschreiten der Arbeiten im Graben, der Regimentskommandeur regelte noch einmal die Verteilung der Maschinengewehre, der Brigadekommandeur traf sich an der Abschnitisgrenze mit seinem Nachbar, um das Jusammenwirken zu vereindaren, die Division sorgte dafür, daß Artillerist und Infanterist

fich nochmals aussprachen. Die Infanterie bereifete fich burch Alarm- und Befekungsubungen auf den Angriff vor, der Pionier ergangte die Vorrate an Sandgranaten und Stellungsbaumaterial, der Artillerift überprüfte feine Entfernungen, überzenate fich. daß die Batterie auch für den Nabkampf geruftet war. Aberall, wo fich die Manner in den Graben frafen, taufchten fie einen vielfagenden Blick, einen hraftigen Sandedruck: Unfere Stunde wird kommen, aber mir konnen uns aufeinander verlaffen."

Dom 5. September an murde kein Urlaub mehr erfeilt. um in der enticheidenden Stunde keinen Mann gu entbehren. Immer greifbarer murben bie feindlichen Abfichten. 3mar zeigten fich nur felten feindliche Dafrouillen im Borgelande. Sie mußten zu genau, daß es unferem überlegenen Schneid nur ju leicht gelang, bei folden Belegenheiten Befangene gu machen. Aber bier und ba ermischte man boch einen ober barg einen Toten, aus deffen Uniform und Papieren Schluffe auf die feindliche Rraffeverfeilung gezogen werden konnten.

Es ftanden zweifellos feche beutichen Divifionen acht frangofifche gegenüber, mabricheinlich aber erheblich mehr: es maren offenbar einzelne Divifionen dazwifden gefchoben. Die Auslagen der Gefangenen über ibre Nachbarn blieben unklar. Erft fpafer fand fich die Erklärung dafür. Die Frangofen festen ibre jum Angriff bestimmten Divisionen, um fie mit bem Belande verfraut ju machen, nur fur kurge Beit in vorderer Linie ein. Ihre Krafte follten frifch bleiben. Daber der ftandige Wechfel, der die Ungewißbeit der Lage verffarkte.

Das Reuer der feindlichen Urtillerie nahm immer ftarkeren Umfang an. Schon brockelten die kreidigen Mauern ber Graben und erforderten für die Inftandbaltung einen immer fteigenden Aufwand von Kraften. Die feindliche Infanterie arbeifete in einer Beife, die jeglichen Zweifel fiber ihre Abfichten ausschloß. Unser wohlgezieltes Artilleriefener richtete nachtlicherweile arge Verheerungen in den dichten Reihen der Schangenden an. Die grabahnlichen Erdhaufen vor den feindlichen Stellungen rebeten eine deutliche Sprache. Aber es wurde unentwegt geschafft; ja sogar am Tage sah man die Leufe eifrig an der Arbeit ohne Rücksicht auf Berluste. Deutlich prägte sich die Absicht aus, unter allen Umständen eine durchlausende Sturmstellung auf 150 m zu schaffen. Daß das nicht überall gesang, daß man an dieser Stelle auf 300 m abbleiben mußte, an jener nur einen flachen Graben für kniende Schüßen zustande brachte, sollte dei der Entscheidung des Kampses nicht ohne Bedeutung bleiben.

Am 21. September sagte ein Aberläuser aus, daß am folgenden Tage der Angriff zu erwarten sei, erzählte Wunderdinge von Kavalleriemassen, die bereitständen, und von schwerer Artillerie in bisher unbekannter Stärke.

Wie war es möglich, daß in diesem Augenblicke höchster Spannung auf deutscher Seite noch ein Wechsel der Truppen in vorderster Linie vorgenommen wurde? Wollte man abssichtlich alle diese Anzeichen übersehen?

Der Blick der deutschen Oberften Beeresleitung mußte einen weiteren Raum umfpannen, als nur die Rreidehoben ber Champagne. Seit Ende Mai 1915 mehrte fich unfer turkischer Bundesgenoffe an den Dardanellen beldenmutig gegen übermachtige Angriffe von Englandern und Frangofen. Aber die Lage wurde immer miglicher. Bon Tag gu Tag drobte die Munition ihr Ende zu erreichen. Und mas geschah, wenn die Englander in Konffantinopel einzogen, wenn fich durch Austausch von Kriegsmaterial gegen Befreibe unfere weftlichen und oftlichen Begner gegenseitig ftarkten? Es kam unter allen Umftanden darauf an, eine Verbindung mit der Turkei gu ichaffen. Der mubfame Weg durch das eigennütige Rumanien genügte nicht. Alfo mußte man Serbien unterwerfen. Für den Bebirgekrieg in diesem Lande, deffen Schwierigkeiten und Befahren die Ofterreicher im Winter 1914/15 kennengelernt hatten, mußten genligende und in fich geschlossene Truppenfeile berettgestellt werden. Mur durch umfangreichen, erfolgverburgenden Rrafteeinsat deutscherfeits mar die Mitmirkung Bulgariens gu gewinnen.

So ift es zu erklaren, bag noch am 20. September die 85. Referve-Infanterie-Brigade aus ihrer Stellung bei Sougin berausgezogen murde, um ihrem icon im Sudoften befindlichen Rorps gu folgen. 2115 Erfat follte der 3. Urmee die 183. Infanterie-Brigade gugeführt werden. Bis gu ihrem Gintreffen blieb die gleichfalls für Serbien bestimmte 5. Infanterie-Division bei Attigny jur Verfügung. Ließ die deutsche Oberfte Beeresleitung lediglich burch bas Droben eines feindlichen Ungriffs Rrafte feffeln, fo verzichtete fie auf die Sandlungsfreiheit, die unerläglich mar für die Durchführung ihrer Absichten. Der Zeitpunkt des frangofischen Ungriffs mar ja noch keineswegs festliegend. Auch zeigten fich Angriffsvorbereitungen nicht nur in der Champagne, sondern auch bei Bpern, nördlich von Urras und an der Aisne. Die Krafteverteilung mufte also darauf Ruchficht nehmen, daß Zeit und Ort des feindlichen Angriffs nicht feststanden. Es mußte fein abgewogen werden, mit wie wenig Rraffen die Front im Weffen und ihre einzelnen Abfcmitte gehalten werden konnten. Die Ereigniffe haben bewiefen, daß das Verfrauen der Oberften Beeresleitung auf Beneral von Einem und feine Champagnekampfer, die fich fo arg vernachläffigt fühlten, berechtigt mar.

#### Die Berbstichlacht.

Die artisteristische Vorbereitung.

er 22. September brach an. Gegen 7° vormittags begann planmäßiges Artillerieseuer, erst an einzelnen Stellen, dann an der ganzen Front entlang von den Höhen von Moronvilliers dis zu den Hügeln der Argonnen. Unschwer war aus Stärke und Verteilung des Feuers zu schließen, daß etwas Besonderes vorging. Jeder Mann an der Front sübste "Jeht naht die Entscheidungsstunde" und panzerte sich mit eisernem Willen und stählerner Ausdauer.

Bunachit murden weniger die porberen Stellungen beicoffen, als wichtige Dunkte des Sintergelandes. Die Befehlsstellen der Artillerie wurden ausnahmslos mit fcmerem Feuer gugebeckt, daß fle ibre Tatigkeit geitweise einftellen mußten. Die in ihrer Nabe gelegenen Bentralen des Fernfprechnehes murden badurch in Mifleidenschaft gezogen; bei St. Souplet unterbrach ein Volltreffer in die Nabe ber Benfrale alle Leifungen. Weifer öfflich fab es abnlich aus. In ungekannter Stärke richtete fich das feindliche Artilleriefeuer gegen Ortichaften und Berkehrseinrichtungen. Beftige Be-Schiefung der Bahnhofe von Bagancourt und Challerange mit ichwerftem Raliber legte auf der hinter der Front entlangführenden Bollbahn jeglichen Berkehr brach, bob ibn gemiffermaßen aus den Ungeln. Gleichzeitig mit der Unterbindung bes Berkehrs an den beiden Endpunkten fente lebhaftes Reuer gegen famtliche Bahnhofe der Strecke ein, den neu bergeftellten Tunnelbabnhof von Somme-Po mit inbegriffen. Richt beffer erging es ben Forderbahnanlagen. Auf alle Dorfer bis weif hinter der Front hämmerte es hernieder. Lazarette, Unterkünfte, Ställe mußten in fliegender Hast geräumt und vertauscht werden mit notdürftig hergerichteten Waldlagern. Dichte Rauchwolken verkündeten bald den Erfolg des seindlichen Feuers, und als kahle, weiße Trümmerstätten lösten sich später aus Qualm und Dampf die einst freundlich einladenden Häuser und geräumigen Scheunen.

Die Stärke des Feuers redete eine beredte Sprache von den Absichten des Feindes. Durchschriftlich wurden 30 bis 35 Batterien einem Divisionsabschnitt gegenüber sicher als seuernd erkannt; also bestand allein an beobachteten Batterien eine doppelte Aberlegenheit. Ungeheure Mengen an Munition mußten bereitgestellt worden sein, denn beispielsweise zählte man im Bereich der 24. Reserve-Division in zehn Stunden an 80 000 Schuß.

Auch während der Nacht tobte der eiserne Orkan in ungeminderter Heftigkeit weiter; kaum daß man notdürftig einige Schäden ausbessern, die Befehlsstelle hier betriebsfähig, den Verbindungsgraben dort gangbar machen konnte.

Ebenso blutig wie der vergangene Tag stieg der 28. September empor. Die Mühe der Wiederherstellungsarbeiten war vergeblich gewesen; alles wurde abermals zerschmettert. Und hielt wirklich die Decke eines Unterstandes aus, so drang durch die Fugen gistiger, erstickender Qualm und machte allen Ausenthalt darin unmöglich. In den vorderen Gräben gesellte sich zu dem Baß der heulenden Granaten das ohrenbetäubende Bersten der Minen und Luftsorpedos. Selbst bergmännisch versteiste Unterstände wurden spielend von ihnen eingedrückt und begruben manchen braven Musketier unter ihrem Schutt. Rasch verwandelten sich die Gräben in trogartige Mulden, die kaum mehr verteidigungsfähig waren.

Troß ihrer Unterlegenheit nahm auch unsere Artillerie den Kampf auf, machte helbenmütige Versuche, wenigstens an einzelnen Punkten der Infanterie Erleichterung zu verschaffen. Jest trafen auch die ersten Verstärkungen ein. Eine unserer schwersten Mörserbatterien fuhr südösstlich von Ste. Marie-4-Pp

auf, um den Kessel von Souain und die Höhen südösitlich dieses Ortes zu fassen. Auf die Front des VIII. Reserve-Korps wurden noch die beiden Mörserbatterien des I. Bataillons Fußartillerie-Regiments 9 und drei Haubigbatterien des I. Bataillons Fußartillerie-Regiments 4 verteilt. Weitere artilleristische Verstärkungen wußte man im Anrollen. Aber was half es! Sie konnten dem Toben der seindlichen Geschüße kein Ende bereiten.

Noch eine Nacht verstrich, durchloht vom Flammenschein berstender Granafen, dis zum dritten Tage, dessen matte Herbstsonne nur ab und zu ein Sprühregen verdeckte. Der dritte Tag Trommesseur! Unaushörlich krachte Schuß auf Schuß hernieder in schauervollem Ahytmus. In weißem Weh öffnete die Erde ihren bröckelnden Schoß und starrte aus tausend klassenden Trichtern empor zum Himmelszelt. Dichte Wolken von Staub und Erdreich, von Holzsplittern und Steinstücken wirbelsen empor, wie aus schuenden Kratern entquollen, lagerten sich saftend, atembeklemmend über die Kampszone, und wurden durch immer neue Einschläge durcheinandergewühlt und verdickt zu mauerartiger Masse.

Und in diefer rauchdurchichmangerten Solle, durchzuckt von Bligen, durchrollt von Donner, ftanden Menfchen - ftanden unerschüttert! Seit drei Tagen mußten fie das Trommelfeuer über fich ergeben laffen, feit drei Tagen gerrte es an ihren Merven, nagte es an ihrem Berftande, bobrte es fich tief, tief in die Seele ein. Sie fagen wohl in forgfältig angelegten Unterftanden, aber jeden Augenblick gewärtig, daß ein ichweres Raliber oder die hammernde Wiederholung der Feldgranafen die ichugende Decke zersprengte, den Unterftand zum Grabe machte. Jede Minute konnte ber Ausgang verschüttet werden, durch ben Licht und Luft einftromte, und dann begann ein verzweifeltes Ringen mit der Erde, ein fanatifches Scharren und Schaufeln nach dem erlösenden Licht. Aber wie viele brave deutsche Manner find bei lebendigem Leibe verschuttet worden, ohne daß es ihren verzweifelten Unstrengungen gelang, fich gur Sonne burchguarbeiten. Wie viele, deren Rettung noch im legten Augenblicke der Ausdauer der Rameraden glückte, haben diefe Stunde bes "Lebendigbegrabenseins" mit schweren Erschüfferungen bes Leibes und der Seele bezahlt!

Aber Stunde für Stunde stiegen aus diesen Höhlen der Verzweiflung Männer empor, um ihren Dienst als Posten zu versehen, um angestrengt hinauszuspähen in die Rauchdämmerung, die sie umgab. Hier grinste ihnen der Tod noch viel unmitselbarer entgegen, hier ritt er auf tausend seinen Granafplittern durch die eisenatmende Luft, hier streute er mit zischenden Schrapnellkugeln seine grausige Saat. Aber man trohte ihm; unverwandt spähte das Auge über die Böschung, denn einmal mußte hinter dieser Wand von sprühenden Stahlsplittern doch der Keind kommen.

Gerade an diesem dritten Tage spannte sich die Folter der Erwartung zum Außersten, Unerträglichen. Mehr als einmal stürzte die Besahung aus den Unterständen hervor, weil eine Pause im seindlichen Feuer es wahrscheinlich machte, daß der Angriff bevorstehe. Das plöglich erneut einsehende Feuer trieb sie mit schweren Verlusten wieder in die schühenden Räume.

Oft zeigten sich tatsächlich feindliche Schüßenlinien, sich vorsichtig unseren Gräben nähernd. Sie wollten prüsen, wie weit die Feuervorbereitung schon gewirkt habe, ob wirklich in dem deutschen Graben noch ein Funken Leben sei. Alber siehe, überall krönten sich die Brustwehren mit Köpsen, überall schug ihnen so lebhastes Feuer entgegen, daß kaum eine der an diesem Tage vorgehenden Erkundigungspatrouillen in die deutsche Stellung einzudringen vermochte. Also mußte die Artisllerie weiterwirken, mußte der tolle Tanz noch abermals 24 Stunden durchgeführt werden. An Munition sollte es nicht sehlen, um alles Leben zu ersticken.

Unentwegt rollte der Donner der Geschütze über die weiten Gefilde Nordfrankreichs, als dumpses Oröhnen weit über Charleville hinaus hörbar ebenso wie südlich des Marne-Tales, und kündete den neuen Tag, den 25. September, den Tag, den die französische Oberste Heeresleitung dazu bestimmt hatte, einer der größten in der französischen Geschichte zu werden. —

# Alle Hilfsmittel find zur Entscheidung bereitgestellt. (Shi33e 6.)

Sorgiam war der Schlag vorbereitet worden. Ein klarer, großzügiger Wille hatte hier gearbeitet. Nicht nur das Stellungssipstem der Infanterie, sondern der gesamte Raum auch hinter der Stellung war planmäßig zum Angriffsfelde ausgebaut worden.

Man hatte mit Vergrößerung aller Bahnhöfe begonnen. Ausgedehnte Gleisanlagen dienten der Erhöhung der Betriebsleistung und der Auslademöglichkeiten für die Riesenanforderungen des Nachschubs an Kampsmitteln und der Versorgung des Heeres, das man zusammenzuziehen gedachte.

Von den Bahnhöfen im Suippestal nach der Front zu spann sich allmählich ein dichtes Neh von Förderbahnen. Unermüdlich arbeitete man an der Ausbesserung, Instandhaltung und Neuanlage von Straßen. Schon Ansang August wälzte sich auf ihnen ein Strom von Kolonnen heran mit Krasswagen oder Pferdegespannen, alle die Vorräte herbeischleppend, die vor, während und nach dem Kampse gebraucht wurden, und die man mit einem gewaltigen Auswahe hatte herstellen lassen an den bindtigsen Auswahe hatte herstellen lassen na den Einstellen von Voll- zu Kleinbahn und von dieser auf Fuhrwerk waren Schuppen und Zelte wie die Pilzaus dem Boden geschossen, teils um die gestapesten Vorräte gegen die Einssüsseher Auswellen Arbeitertruppen.

Nicht nur auf der Erde, auch in den Lüften war man rege tätig gewesen. Flieger und Ballone hatten, sich gegenseitig ergänzend, die seindlichen Stellungen nicht nur überwacht, sondern bis ins einzelnste erkundet und so die Unterlagen zu genauen Karten geliesert, die man den Ungriffstruppen zur Vorberetung und Durchsührung des Kampses in die Hand drücken konnte. Die Sorgsalt der Vorbereitung übertrug sich auch auf rein äußerliche Stimmungswerte. Für den großen Tag Frankreichs, für den Jubeltag der Besteiung seines heiligen Bodens

lohnte es wohl, alle Kräfte anzuspannen. Von der kleidsamen, blaugrauen Unisorm wurden an alle beseiligten Truppen neue Garnisuren ausgegeben, sogar neue Wäsche wurde den Soldaten geliesert, und seinen Kopf schüßte der neue Stahlhelm "Bourguignotse" kriegerisch mit mattem Bronzeglanz. Geschmückt zum Kampse wie die Helden der hauptumlockten Achter zogen Frankreichs Krieger in die Entscheidungsschlacht. Alle Angrisstruppen waren spätessens zwei Lage vor dem Sturm wieder aus der Stellung zurückgezogen und dort durch Territoriale erseht worden, um sich zu stärken. Was das sippige Frankreich an Beköstigung bieten konnte, das kam den ausertesenen Truppen zuguse. Reichliche Verpstegung und wohlabgemessen Aube batten den Körper für die kommende Anspannung gerüstet, die Nerven gestählt. Roser Rebensaft sorge, daß die Begeisterung nicht einschließ.

Jeden Tag wiederholfe es der Hauptmann seiner Kompagnie, daß sie jest in die leste entscheidende Schlacht zogen. Der Oberst küßte vor versammeltem Regiment die entsaltete Fahne und schwur bei ihr, daß der Feind verzagt werden würde. Die Generale zeigten sich ihren Truppen, und hohe Worte, hocherzig gemeint und begeistert aufgenommen, sielen Tag für Tag. Ein flammender Aufruf des Generalissimus sesse den Truppen alle Vorteile ihrer Lage auseinander:

Die Deutschen haben noch im letzten Augenblick erhebliche Kräfte weggezogen, um sie an der russischen Front zu verwenden. Sie haben im Westen nur sehr dürstige Reserven binter den dünnen Linien ihrer Grabenstellungen. Se ist alles geschehen, daß unser Angriff mit erheblichen Kräften und gewaltigen materiellen Mitteln unternommen werden kann. Der ohne Unterbrechung gesteigerte Wert der Verseidigungseinrichtungen in vorderster Linie, die immer umfangreichere Verwendung von Territorialtruppen in der Front und die Vermehrung der in Frankreich gesandeten englischen Streitkräfte batten dem Oberbesehlshaber ersaubt, eine große Anzahl von Divisionen in Gesamtstärke mehrerer Armeen aus der Front herauszuziehen und für den Angriff bereitzussellen. Diese

Streitkräfte sind, ebenso wie die in der Front gehaltenen, völlig neu ausgerüstet. Die Jahl der Maschinengewehre ist mehr als verdoppelt. Die Feldartillerie, deren Kanonen nach Maßgabe ihrer Abnuhung durch neue ersetzt worden sind, verfügt über einen bedeutenden Munitionsvorrat. Die schwere Artillerie war als wichtigstes Angriffsmittel Gegenstand besonderer Anstrengungen. Eine bedeutende Menge von Batterien schweren Kalibers ist mit Rücksicht auf den bevorstehenden Angriff vereinigt und bereitgestellt worden. Der für jedes Geschüß vorgesehene tägliche Munitionsvorrat übertrifft den jemals seltgestellten größten Berbrauch. Die für den Berpslegungsnachschwb und die sür Truppenverschiedungen bestimmten Kraftwagenkolonnen sind vermehrt worden."

Alles was Frankreich aufbiefen konnte an kühlvorbereitender Berechnung, an zähem zielstredigem Willen, an hellleuchtender Begeisterung, das wurde in den Dienst dieses einen großen Unternehmens gestellt. Der heilige Wille des gesamten Volkes, der Entschluß des Heerstührers, die Hingade der Truppen, sie ordneten sich alle in dieselbe Richtung ein, sie fonten zusammen in dem einen Ruse: "En avant! Vive la France!"

Die Heeresgruppe des Generals de Castelneau, insbesondere die als Stofgruppe bestimmte 2. Armee Pétain und 4. Armee Langle der Carp, stand bereit mit 19 Divisionen in erster und 4 Divisionen in zweiter Linie, dahinter noch weitere Reserven. (Siebe Skizze 6.)

Nicht umsonst galten die Franzosen seit langer Zeit als Meister in der Verwendung der Artillerie. Nach wohldurchdachtem Plane war das Einschießen durch die Flieger geleitet worden. Jeht wurde eine deutsche Batterie nach der anderen niedergekämpst, eine Beobachtungsstelle nach der anderen außer Gesecht geseht, alle Gräben durchwühlt und verschüftet.

Um driffen Tage des Trommelfeuers hafte sich zwar gezeigt, daß wider Erwarfen in den seindlichen Gräben hie und da noch Posten auf der Hut waren und auf jeden Versuch zum Vorgehen mit Feuer antworteten. Aber auch sie mußten ein

proper.

Opfer der letten 24 Stunden werden. Kein Zweifel, nach solcher Vorbereitung würde die Infanterie leichtes Spiel haben. Täglich wurde es den Leuten gesagt, daß es nur ein Spaziergang in die feindliche Stellung sein werde, daß jeder Widerstand dort erstorben sein müsse. Im Schrifte vorgehend, wird man die ersten Gräben wegnehmen und dann über die zweise und dritte Linie bis in das freie Gelände durchstoßen. So bezeichnet ein Veschl des Generals Josse die Ausgabe der angreisenden Infanterie.

Auch der Kavallerie war eine bedeutende Rolle zugedacht. Sie, die während der ganzen Zeit der Schühengrabenkämpfe gefeiert hatte, sie sollte jeht für die Entscheidung eingeseht werden. Die Infanterie sollte das Gewirr der seindlichen Gräben durchstohen. Die Reitergeschwader sollten ihr folgen und sich als ein verheerender Schwarm durch die Lücken ergiehen, Schrecken und Verwirrung in die rückwärtigen Verbindungen des Feindes tragend.

Man war nicht davor zurückgeschreckt, für die Bereitstellung der Kavallerie tiefe überdeckte Plätze und von da aus Verbindungswege nach vorwärfs anzulegen, in denen die Reifer sich vorwärfsbewegen konnten, hatte Brücken über die eigenen vordersten Gräben sowie Schnellbrückenmaterial zurechtgelegt, um die deutschen Gräben schnell überwinden zu können.

Hei! wie wieherten die Rosse, als sie am frühen Morgen des 25. September aufgezäumt wurden! Wie freundlich streichelte der Reifer sein Tier, das ihn bald vorwärtstragen sollte, ungehemmt durch Hindernis und Graben, tief in die Reihen des Feindes hinein! Wie sest faßte die Faust den Säbelgriff, entschlossen zum kühnen Oreinhauen!

Hell loderte die Begeisterung empor. Alle wollten dabei sein. Leute, die längere Zeit nur noch die Feder geführt hatten, griffen zum Gewehr und traten in die Reihen der Stürmenden. Kaum Genesene eilten herbei, sich aufs neue dem Feind entgegenzuwerfen.

Ganz Frankreich war in fieberhafter Spannung. Zwar die Presse, die einige Zeit vorher mit großen Worten eine Offensive von Klachbad. Kimpfe in der Chambagne.

angekündigt hatten, mußte jest verstummen, aber von Mund zu Mund war die Kunde getragen worden. Eltern segneten ihre Söhne, daß sie ihr Leben für die Befreiung des Vaterlandes einsehen dursten. Frauen und Bräufe beteten nicht für das Leben des Geliebten, sondern um Sieg, und wie zu einem Feste zog die Schar der jugendlichen Kämpfer aus.

Alle diese ungeheuren Vorbereitungen muß man sich vergegenwärtigen, sich Rechenschaft ablegen von soviel beißen Hoffnungen, soviel selbstsicherer Siegesgewißheit, um einen Maßstab zu gewinnen für die Bewertung des Widerstandes, an dem all dieser Auswand zersprang wie splitterndes Glas.

# Der 25. September 1915. (Skizzen 6, 9 und 10.)

Der Donner der Geschüße läutete den großen Tag ein, den 25. September. "Le jour de gloire est arrivé!" Der Himmel hatte sich mit naßkalten, nebelnden Wolken überzogen und verhinderte so, daß Flieger noch dis zum letten Augenblick ihre Erkundungen über den Justand der deutschen Stellungen sortletzen oder beim Sturm begleitend und führend mit eingriffen. Doch darauf konnte man wohl verzichten. Aun füllten sich die Aungriffsgräben mit kampseslüsternen Truppen. Verdammt! Da war der Graben nicht tief genug! Man mußte sich duchen, und troßdem blitzen Helme und Seitengewehre verräterisch über die Böschung herüber. Und wahrbaftig, die Deutschen erkannten es sosort. Zischend kamen die ersten Granafen gestogen, und dann ging es unaufhörlich Schuß auf Schuß, daß alles unwillkürlich zusammendrängte und auswich. Die entstandene Verwirrung drohte den Angriffsgeist zu lähmen.

An einer anderen Stelle maß der Führer mit sorgenvoller Miene die Entsernung dis zum seindlichen Graben. Das deutsche Artillerieseuer mochte hier die Arbeiten aufgehalten haben; man war noch 300 m vom Feinde entsernt. Würde es möglich sein, diese Entsernung unbemerkt zurückzulegen? Hier half unsere

Artillerie und legte eine dichte Rauchwand vor den frangöfischen Graben.

Es gab keine Zeit mehr zum Aberlegen. Die Stunde schlug. 91s vormittags flog wie ein Funke der Besehl durch die Reihen von Prosnes bis zu den Argonnen: "Auf! Marsch! En avant! Vive la France!"

Und mif einem Schlage stürzen die Reihen der blaugrauen Kämpser vorwärfs. Weit voraus die Offiziere, dahinter eine dichte Schühenkette und dann kleine Gruppen, zum Säubern der Gräben bestimmt, Leute mif Maschinengewehren und Pioniergeräf. So solgt Welle auf Welle, immer neue Reihen steigen aus den Gräben hervor. Es ist ein atemberaubendes Schauspiel, wie sich die Linien vorwärts wälzen, immer näher und näher dem deutschen Graben. Was werden die nächsten, Sekunden bringen?

Da fallen vereinzelte Schüsse hier und dort, immer dichter hintereinander, jest mischt sich das unerbittliche Tacken der Maschinengewehre hinein, und über den vorgehenden Schüßenlinien zeigen sich die ersten weißen Schrapnellwolken.

Die Schlacht ist entbrannt! Aun Gnade Gott Deutschland! En avant! Vive la France! — —

Auf deutscher Seife hatten mit dem Einsehen des Tronumelseuers das Armee-Oberkommando und die Oberste Heeresleifung weitere Abwehrmaßregeln getroffen. (Siehe Skizze 8.) Die 188. Infanterie-Brigade war soeben bei der 8. Armee eingetroffen. Als nächste Reserve war die 5. Infanterie-Division greisbar, deren Abtransport nach Serbien gerade beginnen sollte. Sie wurde angehalten und mit Eisenbahn und Lastkraftwagen nach der bedrohten Stelle in Marsch geseht. Weitere Besehle slogen durch Oraht und Fernsprecher nach allen Richtungen. Die 56. Infanterie-Division aus der Gegend von Saarburg, die 192. Infanterie-Brigade aus dem Bereich der 7. Armee und das soeben aus Aussland zur Erholung in Belgien eingetroffene X. Armeekorps zunächst werden. Auf einen kurzen Besehl des

Feldeisenbahnchefs kam das forgfam aufgezogene Raderwerk fofort in Bang. Leerzüge, die bereifftanden, rollten gu ben Verladebahnhöfen und füllten fich mit ben eiligst alarmierten Truppen. Unaufhörlich brauften die Zuge über das Bleisdreieck von Mobon und die Kurve von Amagne-Lucgup. Nicht ohne Grund hatten die Frangofen gerade diefen Bahnhof als Biel gablreicher Fliegerangriffe erkoren. Richt umfonft maren Flieger im Rücken der Deutschen gelandet und batten Landeskundige ausgesett, die, mit Sprengpatronen ausgeruftet, die Schienenftrange unterbrechen follten. Belang es, die Gifenbahnen nur für Stunden gu unterbrechen, die Beranbeforderung der Referven aufzuhalten, fo mar das Schickfal der ichmachen deutschen porberen Linie befiegelt. Aber der deutiche Landfturm im Ctappendienst und Bahnschutz war auf feiner Sut gewesen. Nirgends war eine nachbaltige Störung gelungen, und nun lief das Uhrwerk mit unübertrefflicher Benauigkeit. Eins batten die Frangofen doch erreicht! Durch ihr unerwartetes, weitreichendes Fernfeuer war die Benugung ber Bahn von Bagancourt bis Challerange mit den wertvollen Ginrichtungen für Ausladung von Truppen und Material unmöglich geworden. Nun muften die Buge weifer ruckwarts balten, die Truppen viele Rilometer vom Schlachtfeld ausgeladen werden. Aber dort fehlte es an Rampen, und die Gifenbahntruppen mußten bei Tag und Nacht ichaffen, um diefem Mangel abzubelfen. Dabei mar jede Minute koftbar, der frangofifche Ungriff hatte begonnen. 19 fransoliiche Divisionen fürmten gegen 4 deutsche! Das Schicksal der gangen Westfront stand auf dem Spiele!

Bleischwer liegt am Morgen des 25. September die Erwarfung auf den Seelen der Verteidiger. 75 Stunden tobt nun die Artillerieschlacht. Unwillkürlich zählt man die Einschläge rechts und links, um sehr bald wieder dieses wahnsinnige Beginnen fallen zu lassen. Menschliches Zählungsvermögen hat hier ein Ende. Man beobachtet, wie Schuß auf Schuß am Graben entlang immer näher kommt; der nächste muß das Ende bringen.

Wenn für 20 Sekunden kein Schuß fällt, horcht man erstaunt auf, als fehle irgend etwas, und der betäubende Einschlag mehrerer Granaten gleichzeitig mutet nach der Stille fast vertraut an.

Mann an Mann gedrängt, barrt man in den Unterftanden. Schmugüberkruftet und vermahrloft, mit lechzender Junge und hoblen, fieberglangenden Augen ftarrt einer den anderen an. Wie foll das enden? Die Bedanken an die ferne Beimat find vielfach abgestumpft zu völliger Gleichgültigkeit, manches Gebet auf den Lippen ift verstummt. Und doch! Aberall der Ausdruck eines verbiffenen, aber immer noch urkräftigen Willens. Reute geht es wie das Uhnen eines unerhörten Befchehens durch die stummen Reihen. Was bedeutet das, daß das feindliche Feuer fich noch einmal zu vervielfachen scheint, daß von dort drüben aus den feindlichen Graben verlorene Rufe berüberklingen. allerhand Bewegung fich zeigt, die man fonft nicht beobachten konnte? Da bohrt fich das Auge mit verdoppelter Wachsamkeit in die rauchdurchfeste Luft. Und ploglich tauchen dort druben Bestalten auf, lange, unabsebbare Reiben, die fich naber und immer naber malgen.

Da schrillt es wie ein Schrei aus erlöster Kehle die Gräben entlang: "Sie kommen, sie kommen!" Und jede Stumpsheit ist überwunden, jede Entbehrung vergessen, jeder Kleinmut bestegt. Endlich sieht man den Feind Auge in Auge, endlich kann man Rache nehmen für all die Höllenqualen, die man seit drei Tagen erduldet, für so manchen lieben Kameraden, dessen Blut die weisen Steine der Champagne rot färbte, endlich nach einem Jahre Stellungskrieg kann man heraus aus den Gräben und alle verhaltene Leidenschaft austoben. "Sie kommen, sie kommen!" Da erwachen alle Geisser von Kampsesluss und Lebensbejahung, jede Faser spannt sich zum Ringen auf Leben und Tod. "Sie kommen, sie kommen!" Da wird es rot vor den Augen, die Urtriebe durchbrechen alle hemmenden Fesseln. "Sie kommen, sie kommen!" Da steigt ein Gebet empor so ursprünglich, wie das Herz es noch nie gekannt!

Und langs der deutschen Linie von der Suippes bis gur Aliene fturgen kreidestaubgebleichte Gestalten hervor aus dunkeln Unterfianden, poltern steile Treppen empor, zwängen fich durch enge Ausgange, greifen in wilder halt zu Gewehr und Granate.

Wo ist der Graben? Ach, das sind ja nur noch elende Löcher eines von Grund auf durchwühlten Bodens! Hingeworsen! Gewehr an die Backe! Schuß! Verdammt, das ging zu früh los — Rube — langsam abziehen! Den Ofsizier dort vorn — gut — nächster Schuß — Patronen! Patronen! Kamerad, gib acht nach links! Schuß — Schuß — wie sie stürzen und fallen! Es ist ein Taumeln, ein toller Traum.

Und aus dem Unterstande einige Meler rückwärts wird ein Maschinengewehr hervorgezerrt. Vorsicht, daß die Wasse nicht bestoßen wird! Dort in den Trichter — Patronen einführen — laßt nich an den Abzug — den nächsten Gurt bereithalten — Dauerseuer — dort drüben die dicke Kosonne — Vister 600

- das fist. - 3mmer wilder wird die Rampfbegier!

Der Artilleriebeobachter hat den Fernsprecher vom haken gerissen. Das ist ja Unsinn! Der Fernsprecher ist längst auher Tätigkeit. Die Leuchtpistole her und Leuchtkugeln hoch! Sperrfeuer! Um himmelswillen Sperrseuer!

Die graublauen Wellen stürmen heran, eine solgt der anderen, eine unausbaltsam steigende Flut, die sich rauschend emporhebt, um sich donnernd über die Klippen zu erglessen. Aun setzt die deutsche Abwehr ein. Vernichtend, niederschmetternd schlägt das Feuer der Deutschen in die seindlichen Reihen. Aber wo ein Deutscher steht, da stürmt die zehnsach, die zwanzigsache Jahl von Feinden. Wo das Maschinengewehr ganze Reihen niedermäht, folgen neue, ebenso dichte auf dem Ruße. Die Sprengpunkte prasselnder Schrappells legen eine Mauer von Rauch und Eisen siber die vorgehenden Linien, und doch dringen die Massen auch da hindurch.

Verzweiself wird das Ringen. Das Hindernis, das einst dazu bestimmt war, den Gegner aufzuhalten, ist zermürbt, zersprengt, zerrissen. Aur noch ein Gewirr von Drahsenden, spißen Pfählen und ausgewuchteten Fußplatten hemmt für Augenblicke den Anlauf des Gegners. Rechts und links, wo das feindliche Artilleriefeuer jeglichen Widerstand ertötet hatte, bricht der Gegner ein. Dort ballt er sich in dichte Kolonnen zusammen und schiebt unaushörlich neue Kräfte nach. Kann die Artillerie nicht dorthin fassen? Sperrfeuer, Sperrfeuer!

Drüben am Hange wird es wieder lebhafter. Schlägt da nicht ein helles Hurra an unser Ohr? Ein kleiner Trupp, unter einem kühnen Führer von hinten vorkommend, hat schnell entschlossen den Franzmann von der Seite gepackt, jagt ihn in wuchtigem Stoße wieder zurück und befreit die kleine Schar, die rings eingeschlossen sieden zurück und befreit die kleine Schar, die rings eingeschlossen sich noch energisch zur Wehr geseih batte. Hier ist ein heißer Kampf entbrannt um ein Panzergeschüß. In wilder Wut schlagen die Franzosen von allen Seiten auf den Stabl ein, weisen mit lauten Rusen die Verteidiger auf die Nutlosigkeit ihres Beginnens hin, aber das Geschüß feuert unaufhaltsam weiter und räumt blutige Gassen in die Scharen der Ungreifer. Alles Pochen und Vroben wird ihnen nichts helsen. Die Braven im Turm ergeben sich nicht, sie feuern und feuern, bis sie von Kameraden herausgehauen werden.

Aber immer mehr erlahmt der Widerstand. Immer neue Schleusen ergießen ihre Wassermassen gegen den deutschen Damm. Was hilft der Heldenmut, was hilft auch die siberlegene körperliche Kraft, wenn die übermacht der Jahl so überwältigende Formen annimmt wie hier! An mehr umd mehr Stellen bricht der Wall. Wie die überquellende Flut sich ihren Weg erweisert, von der bröckelnden Masse des Deiches mit jeder Welle ein neues Stück abkrägt, dis sie sie sich schließlich vernichtend über Fluren und Felder ergießen kann, so mußte es wohl auch hier kommen. Gefahr war im Verzuge! —

Schwere Stunden verstrichen am Morgen des 25. für die verantwortlichen Führer, für den Generaloberst von Einem, der in Vouziers auf die widersprechendsten Nachrichten angewiesen war, wie für General von Falkenhapn, der, soeben aus dem Osten eintreffend, gleichzeitig mit den Nachrichten aus der Champagne ganz ähnliche von der 6. Armee aus der Gegend von Lens erbielt.

Würde der Damm noch halten? Würden die Reserven rechtzeitig eintreffen, um den nötigen Rückhalt zu geben? Würden sie an der richtigen Stelle eintreffen?

Je nach ihrem Einfressen hatte das Armee-Oberkommando sie ansehen mussen, ohne Rücksicht auf Zusammenhalten der Berbande. Aur schnell vorwärts, nur schnell beran an den Feind.

Die 183. Infanterie-Brigade war vom 23. September abends an unter dem Donner des Trommelseuers während der Beschießung der Bahnhöse ausgeladen und der schwierigen Lage entsprechend verteilt worden. Infanterie-Regiment 183 trat zur Division Ditsurth, während die beiden anderen, Regiment 184 und Reserve-Regiment 122, bei der Division Liebert eingesehr wurden. Sie rückten mit Teilen noch dis in die vorderste Einie vor, während die rückwärtigen Teile gerade das Lager Kaiserteu bezogen hatten, als die ersten schweren Granasen dort einschugen. Von der 5. Infanterie-Division war noch nichts zu sehen.

Gegen 12° Mittags gelangten die ersten Meldungen über den Verlauf der Kämpfe nach rückwärts; teils durch Lichtsignal übermittelte Nachrichten, teils Beobachtungen von hochgelegenen Punkten.

Allmählich klärte sich das Bild. (Siehe Skizze 6.)

General der Artillerie von Kirchdach, der erprobte Führer des XII. Reserve-Korps, konnte von seinem rechten Flügel Erfreuliches melden. Der Angriff gegen die Höhen von Motonvilliers war von den dort stehenden Truppen mit solcher Leichtigkeit abgewiesen, daß eine erhebliche Unterstügung des linken Korpsssusses (24. Reserve-Division) durch Teile der 23. Reserve-Division möglich geworden war. In Auberive hatten die schneidigen Jäger vom 13. Reserve-Jäger-Batallon sich trefslich ihrer Hauf zu wehren gewußt. Wohl war der Franzose in das Gewimmel von Gräben rings um das Dorf eingedrungen, aber den besonnenen Anordnungen des Major Krank und dem entschlossen Drausgehen seiner Untersührer und "Kranh-Jäger" war es zu danken, daß dies bald ausgeglichen war. Was von Feinden noch im Vorse blieb, war gefangen.

Ernster lauteten die Nachrichten von der Mitte der 24. Reserve-Division. Die dem feindlichen Artillerieseuer besonders stark ausgesetzen Stellungen des Reserve-Insanterie-Regiments 107 hatten nicht gehalten werden können. Das Regiment war auf die Reserve-Stellung südlich St. Souplet zurückgegangen. Diese Tatsachen und die Nachrichten von der linken Nachbardivision zwangen gegen Abend die Division, auch dem össtlich anschließend unter Führung des Haupfmanns Lehmann tapfer auschließend unter Führung des Haupfmanns Lehmann tapfer auschließenden I. Bataillon des Reserve-Regiments 133 den Besehl zum Jurückgehen auf die gleiche Höhe zu schicken. Mehrere in dem Zwischengelände stehende Vaterien waren verlorengegangen.

Auf des Messers Schneide standen die Dinge an der großen Straße Souain—Somme-Pp. Ihrer Bedeutung entsprechend hatten die Franzosen hier besonders dichte Massen an Artislerte und Insanterie zusammengezogen. Die gesamte vordere Linte war völlig zusammengeschossen. Dichte Staub- und Rauchwolken verhinderten jeglichen Ausblick. Da tauchten aus dem Rauchmeer blaugraue, behelmte Gestalten auf, sprangen in unseren Graben und überwälligten die schwache Jahl der Verteidiger. Unmistelbar beiderseits der Straße war jeder Widerstand erloschen, unaushaltsam ging es auf den Köhenrücken zu, der bei Ravarin-Ferme die Straße schneidet und die zweite deutsche Stellung träas.

Westlich der Straße hatte als Insel in der Brandung das Reserve-Insanterie-Regiment 103 ausgehalten. Dort führte Oberst Freiherr von Ompteda das Kommando, und wie ein Mann stand das ganze Regiment um den geliebten Kommandeur. Als sie von drei Seiten umgangen waren, bahnte sich der Oberst an der Spisse seiner Getreuen den Weg nach Norden.

Er stieß auf eine andere Heldenschar. In einem schmalen Gehölzstreisen westlich der Straße hatte Major Graf Magnis, der Führer des dort eingesetzen Kavallerie-Bataillons, die Reste seiner Leute um sich gesammelt. Major von Bockelmann vom Freiburger Regiment, der vor ihm das Kommando geführt hatte, war gefallen. Nun stand er da mit wallendem weißen Bart, die

Zigarre im Munde; ruhig gab er seine Beseble und warf seine Schügen balb hier, bald da einem feindlichen Vorstoß entgegen, der gegen das Waldstück anrannte. Schon waren die Patronen knapp, schon arbeitese der Karabiner mit aufgepslanztem Seitengewehr, um den Franzosen zurückzuwersen, und mit Bangen sah man den nächsten Minuten entgegen. Da kam die willkommene Hilse der 10der. Die beiden Männer, an deren unbeugsamem Willen der welsche Angriff auf diesem Teile des Kampsseldes in Stücke brach, reichten sich die Hand. Erst in der Wacht, nachdem Zeit gewonnen und der Widerstand weiter rückwärts sesse in Stücke brach, reichten sich die Hand. Erst in der Wäck, nachdem Zeit gewonnen und der Widerstand weiter rückwärts sesse Festellung süblich von Ste. Marie-a-Pp zurück. 24 Stunden später trug man den Obersten von Ompseda schwerverwundet vom Kampsplaß.

In dichten Massen waren die Franzosen durch die Lücken, die sie gebrochen, an dem verteidigten Waldstück vorbei nach Norden vorgegangen. Hauptmann von Gaza vom II. Bataillon Insanterie-Regiments 184 war an der Spike der 5. und 8. Kompagnie im Ammarsch von St. Etienne westlich der Straße Somme-Ph-Souain. Er hatte soeben die Reservestellung überschriften und rift eine Höhe hinan. Da sah er die seindlichen Kolonnen längs der Straße vorgehen. Er warf das Pferd herum, ließ die Kompagnien den Höhenrand besehen, und vernichtend schlug das Feuer auf kürzeste Ensfernung in die dicht gedrängten Massen der Kranzosen.

Der Strom war für einige Augenblicke gehemmt; aber bald wurde das verwegene kleine Häufchen auf der Höhe von allen Seiten bedrängt. Bis zum Albend gelang es ihnen, sich zu halten. Erst dann gingen sie auf die Reservestellung zurück.

Auch öselich von Souain waren die vordersten Stellungen überrannt worden. In den Waldstücken halbwegs Souain und Perthes bei Le Trou Bricot Maison hielten sich Teile des II. Bataillons Regiments 69. Sie wurden umgangen. Der Strom ergoß sich weiter. Erst am Manstein- und Mecklenburger Lager an der Straße Souain—Tahure sammelsen sich die Reserven zu hartnäckigem Widerstande. Aber auch hier

drohte die Gefahr der Umfassung nicht nur von den längs der Straße nach Somme-Pp vorgehenden Teilen, sondern auch von Osten her, wo der Dammbruch am stärksten gewirkt hatte. Mühsam erwehrte sich die 6. Batterie Reserve-Feldartillerie-Regiments 15 durch Schrapnell-Feuer des beängstigend nahen Gegners. Schon lag die feindliche Infanterie auf nächster Entsernung, jeden Augenblick konnte sie zum Sturm ansehen, und dann war die Batterie verloren. Da geschah das Erstaunliche! Es sehte französisches Feuer ein, unmittelbar vor die angegriffene Batterie, mitten in die eigene Infanterie hinein, die einem solchen Ereignis nicht standundlen vermochte.

Ahnlich wie Souain war auch der Ort Perthes Ausgangspunkt eines besonders heftigen Stoßes gewesen. Die Stellung, um die in der Winterschlacht gab meterweise gerungen worden war, siel nun binnen weniger Minuten in die Hande des Gegners. Obwohl seit Monaten mit der Stellung vertraut, wurde

die 50. Infanterie-Divifion doch guruckgebrangt.

Im Vorgehen von Perkhes aus hakten die Franzosen die Arbre-Höhe 193, 3 km westlich von Tahure, und den Ausgang des Dorfes Tahure erreicht. Dagegen hielt das Paderborner Infanterie-Regiment 158 unter Major von Klitzing mit westsällscher Jähigkeit die Stellung nördlich Mesnil-lez-Hurlus. Zwischen beiden Stellungen klaffte nun ein breises Loch. Man nutzte daher den rechten Flügel zurückbiegen und auf dieser Strecke die Front nach Westen nehmen. Es gelang. Der spik vorspringende Stellungswinkel, die spätere "Westerecke", wurde gehalten und blieb bestehen als ein Wahrzeichen, wessen deutsche Lusdauer fähig ist. (Siehe Skizze 9.)

Weiter nach Often anschließend hatte auch Generalleufnant Dumrath mit der 29. Reserve-Infanterie-Brigade die Stellung reftlos behauptet, einschließlich des weit vorspringenden "Schiffchen". Die Stellung lag hier am hinterhange. Dadurch war wohl die feinbliche Artilleriewirkung nicht voll zur Geltung gekommen. hier hatten die erprobten Champagnekämpfer des Reserve-Regiments 65 sich glänzend geschlagen. Stolz konnte der Kommandeur, Oberst Mersmann, der selber in seinem linken

Bataillons-Abichnitt den Befehl führte, berichten, daß feine festen Unterstände und die Aufstellung feiner Maschinengewehre fich glangend bewährt hatten. Die aus nachfter Rabe vorbrechenden frangofischen Sturmabteilungen hatten den erften Graben überrannt, aber Unteroffigier Drieper von der 3. Rompagnie hatte mit einigen beherzten Leufen im Sandgranafenkampf unerschütterlich ftandgehalten; und bei der 7. Kompagnie hatte der Wehrmann Renner durch fein geschicktes Berhalten die Alarmierung der Kompagnie ermöglicht. Überall waren die Maichinengewehre im Augenblich in Stellung gebracht und hatten die nachfolgende zweite, drifte und vierte Welle niedergemabt, mahrend aus den Unterftanden die Abichnittereferven vorgebrochen waren und in erbittertem Sandgemenge die Teile der Frangofen, die icon in die Ruchenschlucht vorgedrungen waren, niedergemacht oder gefangen genommen hatten. 1000 pormittags war der Rampf abgeschloffen. 500 Befangene waren eingebracht.

Den Reserve-Regimentern 68 und 28 hatten der Debusund der Diffurth-Tunnel die Möglichkeit erfolgreichen Widerstandes geboten. Auch dort waren die französischen Schückenlinien ein gutes Stück nach Norden vorgedrungen. Da brach aus den Tunneleingängen die lange eingeengte Besatung hervor. Ein Teil bildete feindwärts eine Schütenlinie, an der alle nachfolgenden Wellen zerstoben, ein Teil wendete sich gegen den Rücken der durchgebrochenen Abteilungen. Diese wurden umzingelt, zahlreiche Gesangene eingebracht. Im weiteren Verlause mußte das allzusehr vorgeschobene "Schifschen", um unnötige Verluste zu vermeiden, geräumt, die Teile der Tunnelanlagen, die sich darunter befanden, gesprengt werden.

Einen besonders kräftigen Stoß führten die Franzosen gegen die Hochstäche nördlich von Massiges, die unter dem Namen "die Hand" aus der Winterschlacht her bekannt ist. (Siehe Skizze 10.) Dort bei den beiden Flügelregimentern der 3. Armee und am rechten Flügel der 5. Armee brachen sie ein. Von dem Beobachtungsstande des Generals von Ditsurth, des Führers der 16. Neserve-Division, erkannte man um 112 vormittags, als sich die Rauchmassen um die Maisons de Cham-

pagne Ferme ein wenig hoben, wie erst einzelne Leute, dann ganze Schützenlinien nach Norden vorgingen. Es waren Franzosen. Sie machten einen merkwürdig unsicheren Eindruck, als wüßten sie nicht recht, wohin sie sich wenden sollten. Sie waren bis zum nördlichen Teil der Liebert-Schlucht vorgedrungen und hatten einige Bergnasen beseht. Vier Batterien gingen verloren. Aur zwei davon konnten durch rechtzeitigen Gegenangriff geretstet werden.

Weifer öftlich war der Sang des Shrenberges noch in deutscher Sand geblieben, aber die Sobe 199 war ftark gefährdet.

Jenseifs der Aisne hatten die braven Landwehrleute der 9. Landwehr-Division durch erfolgreiche Gegenstöße alle An-

fangserfolge ber Frangofen wieder ausgeglichen.

Rufte der Reind feine Aberlegenheif aus, murden die porberen Linien gielbemuft weitergeführt, mahrend nachdringende Abteilungen nach rechts und links einschwenkten, die deutschen Graben aufrollfen und bann ihrerfeits porgingen, konnte bie feindliche Artillerie fo rafch folgen, daß fie in der Lage mar, jeden neu fich bilbenden Widerstand kräftig niederzukampfen, geschab das alles planmäßig in verftandnisvoller Ausführung des Joffreichen Bieles durch alle Unterführer, bann mußte es erreicht werden, daß der Strom ben gangen Damm binnen kurgefter Frift einrig. Und was dann? Noch konnten Stunden vergeben, bis die erften Teile der 5. Infanterie-Division auf dem Schlachtfelde eintrafen. Gine zweite Stellung mar nach den Unordnungen der Urmee gwar porbereitet, aber die Rrafte gur Ausführung waren nicht überall gleichmäßig vorbanden gewefen. Die Stellung bestand baber nur meift aus einem Sindernis und einem Graben von wechselnder Tiefe. Ruchwärtige Graben, Unterftande und bergleichen fehlten faft durchweg. Als Befahung waren gunachft nur geringe Krafte verfügbar, benn die Referpen maren mabrend ber Tage bes Artilleriefeuers verbraucht morden, um die Grabenbefagung auf kampfkraftiger Stärke zu erhalten. Runmehr maren die Rekruten, die in Depots dicht hinter der Front ausgebildet wurden, berangezogen worden und barrien in jugendlicher Aufregung des erften Rampfes. Abgefessene Kavallerie, Mannschaften von Kolonnen mußten aushelsen, so gut es ging. Aber dünn, allzu dünn war diese Linie. Einem ernsthaften Ansturm konnte sic nicht standhalten.

Die Franzosen friumphierten. Eine Meldung nach der anderen von glänzenden Erfolgen ging ein. An manchen Stellen hatte man binnen zwei Stunden die zweite deutsche Stellung erreicht; anscheinend ohne allzu große Verluste. General Marchand, der Afrikakämpser, war an der Spize seiner 10. Kolonial-Division bei Souain schwer verwundet worden. Das hatte seine Leute nicht in ihrem Siegeslause ausgehalten. Auch nördlich von Massiges batten Kolonialtruppen Erfolge davongefragen.

Es kamen Meldungen von den ersten erbeuteten Geschützen; auch schwere Raliber sollten darunter fein.

Dorf wurden die ersten Gefangenen eingebracht, bleich mit verstörten Gesichtern, so wie man sie aus den Unterständen herausgeholt hatse. Deutlich trugen sie die Spuren der letzten drei Tage des nervenerschüfternden, besinnungraubenden Artisserieuers an sich. Fragen bestätigten, was schon der Augenschein lehrte, daß es unmöglich gewesen war, in dieser Zeit Verpstegung heran zu bekommen, daß sie vor allen Dingen nichts zu trinken gehabt hatsen. Kein Zweisel, von solchen Truppen war kein Widerstand mehr zu erwarten. Das Artisserieuer hatse gewirkt. Der Stoß saß im Herzen des Gegners. Es ging alles nach Wunsch.

Nun schmeffert, ihr Hörner! Ruft die Reserven an die Gewehre, daß sie ihren Kameraden folgen auf dem Wege des Sieges!

Aufs Roh, Ihr Reiter! Artilleristen! Die Geschüße angespannt! Vorwärts zur wilden Jagd! Ohne Rast und Ruh, Tag und Nacht sollt Ihr den Deutschen solgen, bis kein fremder Fuß mehr den heiligen Boden Frankreichs entweibt!

Nach Paris fliegen die ersten Siegesdepeschen: "Der Feind ift geschlagen, der Sieg ist unser! "Vive la France!"

Aber von Norden her, auf der großen Straße von Attigny nach Somme-Pp hasten deutsche Kolonnen vorwärts. Unausbaltsam schiebt sich die Insanterie durch den grauen, von schwachem Regen des Vormittags kaum geminderten Staub der Landstraße. Batterien ratern in langem Trabe vorüber an dem einsamen Hose von Mazagran\*) und weiter über häuserme Höhen, durch blauende Wälder auf die Wolke von Staud und Qualm zu, die dort im Süden am Korizonte stebt.

Es find die Truppen der 5. Infanterie-Division, Brandenburger, deren Schultern ichon oft die Sauptlast des Rampfes gefragen baben, Kernfruppen, die es gewöhnt find, im enticheidenden Augenblick eingefett zu werden. Der Divifionskommandeur, Generalleufnant Wichura, ift vorausgeeilt. In Bemont Ferme, dem Divisions-Stabs-Quartier der Division Liebert, erreicht ibn der Befehl, gwifchen ber 15. Referve-Division und der 50. Infanterie-Division vorzugeben, den Feind guruckzumerfen bis über die Strafe Sougin-Tabure und die verloren gegangene Urtilleriestellung wieder zu nehmen. Bu Pferde gebt es por jum Divisionsgefechtsftand nordlich von Somme-Pp, wo man das Schlachtfeld überblicken kann. Der treffliche Urfillerie-Kommandeur, General von Cotterer\*\*), und der Kommandeur der 10. Infanterie-Brigade, Pring Oskar von Dreugen, find jugegen. Es ift gegen 5º nachmittags. Prufend fällt der Blick auf Uhr und Rarte. Etwa 900 vormittags ift der frangofifche Durchbruch erfolgt; feit fünf Stunden fteben die Frangofen vor der zweiten deutschen Stellung, die nur von ichwachen Kraften gehalten wird. Jeden Augenblick konnen dort über jene Soben die ffürmenden Linien der Frangofen fichtbar werden. Und doch lagt fich ber Unmarich ber Infanterie nicht beschleunigen; jedermann gibt ichon bas lette an Rraft, um vormarts ju kommen, ohne Raft und Aufenthalt. Es wird nicht möglich fein, noch am 25. September gum Angriff vorzugeben. Man wird froh fein, wenn man die Refervestellung

<sup>\*)</sup> Behöft halbwegs zwischen Aftignn und Somme-Pp.

<sup>\*\*)</sup> Um 3. Marg 1918 auf Fort Douaumont gefallen.

noch rechtzeitig erreicht. Unablässig in banger Sorge beobachtet man mit den Ferngläsern den Korizont, während ruhig und klar die Besehle erteilt werden. Grenadier-Regiment 12 beseht rechts, Infanterie-Regiment 52 links die Reservestellung in dem der Division zugewiesenen Raume. Das Feldartillerie-Regiment 18 geht mit einer Abteilung weit vorwärts dich nördlich der Arbre-Höhe, mit der anderew städlich Somme-Pp in Stellung. Die 2. und 3. Batterie Garde-Fußartillerie-Regiments 2 km südwesstlich Aure. Von dem Feldartillerie-Regiment 54 wird eine Abteilung rechts bei der Division Liebert, die II. mit samt der 1. schweren Haubishatterie dei der links benachbarten 50. Infanterie-Division eingeseht. Das Grenadier-Regiment 8 war schon früher der 16. Reserve-Division zugewiesen. Es rattert jeht in schüfternden Laskkrasswagen von Monthois auf Grafreuil zu.

Aber noch sollen Stunden vergehen, bis die Befehle ausgeführt sind. Stunden, in denen sich das Bild wesenschieden, in denen der Gegner unter dem Schutze der Dämmerung seine Angriffe wieder aufnehmen kann. Immer noch ruht die Entscheidung auf des Messers Schneide.

Es ist auffallend ruhig geworden auf dem Schlachtselde. Jest müssen die vordersten Kompagnien das Ph-Tal durchschreiten; jest meldet die erste Feldartillerie-Abteilung, daß sie in Stellung gegangen ist; jest kommen die ersten Nachrichten der Insanterie-Regimentskommandeure, daß sie ihre Abschnitte richtig übernommen haben. Im Schutze der Dunkelheit vollzieht sich das Einschieben ohne Störungen. — Endlich ist ichwerste Krisis überwunden. Nun mag der Gegner seine Anstrengungen vieltausendsach erneuern; die Brandenburger sind da; an ihrem troßigen Widerstand wird er kläglich zerschellen. Ein Felsblock ist in den zerrissenen Damm eingefügt.

Und merkwürdig, der Franzose schien an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt zu sein; unsicher tastend fühlte er vor. Hilflos irrten die schon durchgebrochenen Verbände umber und konnten sich zu einheitlichem Angriff nicht mehr auf-

schwingen. Bafaillone standen untätig, dem Artillerieseuer ausgeseit, und warteten auf Befehle. Andere ließen sich durch den Gegenstoß kleiner deutscher Abteilungen völlig aus der Fassung bringen. Von den Offizieren, die vielsach hoch zu Roß ihren Truppen vorausgeeilt waren, war ein großer Teil niedergemäht worden; nun entbehrte die Truppe der Besehle.

Das glänzend und mit sorgsamstem Fleiße ersonnene Angriffsverfahren des Marschall Joffre sah nur die Einleitung des Rampses vor. All den mannigsaltigen Entwicklungsmöglichkeiten der Schlacht konnte es nicht gerecht werden. Auf eigenen Entschluß gestellt, versagten die Unterführer.

Wohl hatten die Fliegerbilder es möglich gemacht, genaue Plane der zu stürmenden Stellungen anzulegen, trogdem gab es unliebsame Aberraschungen. Bei den hin- und herwogenden Kämpfen in dem Gewirr zerschossener Schügengräben und im freien Gelände dazwischen kam den Deutschen die bessere Geländekennfnis zustatten.

Die Verluste waren so bedeutend gewesen, daß die Truppen, die den ersten Stoß geführt, nicht in der Lage waren, den Angriff weiterzutragen. Nun rächte es sich, daß soviel Divisionen für den ersten Angriff verausgabt waren und diese wiederum von ihrer Infanterie drei Regimenter eingesetzt hatten. Was an Reserven noch vorhanden war, stand zu weit ab; sie konnten nicht schnell genug herangesührt werden, um die Bewegung im Fluß zu halten.

Die Zähigkeit der deutschen Infanterie hatte alle Berechnungen über die Dauer ihrer Widerstandskraft zu Schanden gemacht, hatte die Gleichmäßigkeit des französischen Vorgehens gebrochen. Die heldenhafte Abwehr auch kleiner und kleinster Abteilungen, seihst solcher, die rings umgangen waren, sowie ihre wütenden Gegenstöße hatten den Stoß, dort wo er eingedrungen war, zersplittert. Es fehlte ihm jeht die elementare Wucht. Das Erscheinen frischer deutscher Kräfte in der zweiten Livie legte alle weiteren, nur noch mit halber Kraft geführten Unstrengungen lahm. Ein eiserner Riegel legte sich aufs neue

von Rirchbach, Rampfe in ber Champagne.

vor das schwere Tor, das für einen Augenblick geöffnet schien und den Augen der Franzosen wie durch einen Spalt den Anblick des zu besteienden Landes vorgegaukelt hatse. Aber nur für einen Augenblick! Der "jour de gloire", nach dem sich

Frankreich gefehnt, blieb ihm verfagt!

211s der 25. September gur Rufte ging, mar die deutsche Linie zwar an einigen Stellen guruckgedrangt, aber fie mar nirgends gerfprengt. Aberall ftand den Frangofen eine geschloffene Linie gegenüber. Der kommende Tag mußte zeigen, ob fie die Rraft hatten, mit einem abermaligen Schlage auch diefe Linie gu gerfrummern und fich den Weg in das freie Belande gu bahnen, wie es Joffres Angriffsbefehl verlangte. Aber icon am Abend des 25. konnte Beneral von Ginem berechtigte Zweifel an der Erfüllbarkeit diefes Bieles haben, konnte mit Bertrauen dem neuen Tage entgegenfeben. Es gelang an mehreren Stellen, Befolike, die zwifden den Linien fteben geblieben maren, in Sicherbeit zu bringen. Unablässig rollten mabrend der Nacht die Buge beran. Auf ben Babnbofen ftanden Laftkraftwagen bereit, um die Truppen nach pormarts zu bringen. Die 192. Infanterie-Brigade, bestebend aus preußischen, baperifchen und fachlischen Verbanden, murde dem weftlichen Flügel der angegriffenen Front zugeführt, gleichzeitig mit bem Infanterie-Regiment 193 von der 24. Referve-Divifion und dem Reft der Divifion Liebert. Die 56. Infanterie-Divifion war auf anstrengende Fugmariche angewiesen. Ihr Einfat erfolgte vom Aisne-Tal aus mit bem Füsilier-Regiment 35 auf dem linken Flügel der Division Ditfurth, wo eine ber ichmachften Stellen mar, mit bem Infanterie-Regiment 118 bei der 50. Infanterie-Division, mabrend bas Infanterie-Regiment 88 erft fpater bem 35. Regiment folgte. Seine Raiferliche Sobeit der Kronpring, der Oberbefehlshaber der 5. Armee, dem die 3. Armee nunmehr unterstellt mar, wies perfonlich den Divisionskommandeur bei feiner Unkunft in Attigny auf die Wichtigkeit des Kanonenberges bin, wo der größte Teil der Divifion eingesett merden follte.

### Der 26. September 1915. (Skizzen 6, 9 und 10.)

Trübe und neblig brach der neue Morgen an, so daß die Besetzung der neuen Stellung und der Anmarsch der deutschen Reserven sich unbeobachtet von seindlichen Fliegern vollziehen konnte.

Die Brust noch einmal geschwellt mit Hoffnungen, traten die Franzosen ihre Angriffsbewegungen an. Von einzelnen Kuppen in der deutschen Stellung konnte man es beobachten, wie immer neue Massen nordwärts strebten. Vor allen Oingen längs der Straße Souain—Somme-Pp und Perthes—Tahure tauchten unaushörlich frische Kolonnen auf; und das Etang-Lal nördlich Massiges ließ Bataillon auf Bataillon aus seinen Schluchten emporsteigen. Darunter mischten sich Staubwolken, aus denen verräferisches Bligen auf die Anwesenheit von Kavallerie schließen ließ. Sie wurde blutig empfangen und bezahlte den voreiligen Einsak mit schweren Verlusten.

Mit nicht minder kühnem Wagemut seste sich die französische Artillerie ein. Ohne Rücksicht auf Deckung suhren die Geschüße vor und gingen in offene Stellung. Sie eröffneten das Feuer gegen den deutschen Graben, doch bald waren sie derart von unserer Artillerie gesaßt, daß sie ebenso schnell verschwanden, wie sie gekommen waren.

An Stellen, wo kleine Inseln deutschen Widerstandes vom Tage vorher geblieben waren, z. B. im Trou Bricot-Walde, gelang es nach und nach der französischen Abermacht, ihn zu brechen. An anderen Stellen waren die Deutschen freiwillig zurückgegangen. So schoben sich die Franzosen von Auberive bis zu der Gegend westlich von Tahure langsam vor, die man auf der ganzen Front der deutschen zweiten Stellung gegenüberstand.

Die zweife Stellung bereifete den Franzosen eine arge Enttäuschung. Man hatte wohl nicht damit gerechnet, daß überhaupt noch Truppen da sein würden, um in einer zweifen Linie Widerstand zu leisten. Man hatte geglaubt, alles würde vorn zusammengefrommelt sein. Darum waren die Fliegeraufnahmen nur flüchtig ausgesallen. Aun erkannte man, daß die Gräben, am Hinterhange der Höhen angelegt, sich dem Feuer der Artillerie völlig entzogen. Unversehens prallten Teile der vorgehenden Infanterie auf kurze Entfernungen gegen die Gräben und wurden mit blutigen Köpfen heimgeschickt.

In die anrückenden dichten Kolonnen, in die Massen, die sich ohne deckende Gräben auf dem freien Gelände bewegten, schlugen unterdessen unerdittlich die deutschen Granaten. Man stutzte, man schmiegte sich schussend in Geländesalten hinein, man versuchte von neuem vorzugehen; aber die deutsche Artislerie ließ sich nichts entgehen. Immer mehr lichteten sich die Reihen. Immer mehr schwand die Begeisterung, mit der man am Morgen ausgezogen war. Erst gegen 5° nachmistags raffte sich die französische Artislerie dazu auf, mit Trommelseuer die neue Widerstandslinie der Deutschen zu bekämpsen; aber sie nahm sich nicht genügend Zeit. Die Angriffe, die man gegen 6° folgen ließ, schelterten blutig.

Anders gestalteten sich die Kämpse weiter östlich. Dadurch, daß die tapseren Westsalen vom Regiment 158 und die 29. Infanterie-Brigade ihre Stellung völlig behauptet hatten, war die seindliche Artillerie ohne Veränderung ihrer Aufstellung in der Lage, eine ungeheure Feuerkraft gegen diesen Punkt zu vereinigen. Nachdem sie einige Zeitlang gewirkt, setzen kurz nach 9° vormittags bereits wieder die ersten Angrisse ein, aber ebenso

vergebens wie am Tage guvor.

Was in diesen Tagen das Regiment 158 geleistet, übersteigt alles Maß des menschlich Erdenklichen. (Siehe Skizze 9.) In der alten Front nach Süden standen etwa drei die dier Kompagnien, jede kaum stärker als 30 Mann. Die Trümmer der anderen Kompagnien, untermengt mit Teilen des Reserve-Infanterie-Regiments 29, hatten die Front nach Westen genommen und notdürstig die Lücke ausgefüllt zwischen der ersten Linie und der nunmehr von der 50. Insanterie-Divssion verteidigten zweiten Linie dei Tahure. Schon ein Blick auf die Karte zeigte, daß der Graben bei dieser Linienssührung wirk-

samer Längsbestreichung ausgesetzt war. Und von wem sollte das Regiment Befehle empfangen? Mit der 50. Insanterie-Division war jegliche Verbindung völlig ausgeschlossen. So gut es ging, griff die Division Ditsurth ein.

Immer von neuem brandete das stürmende Meer gegen den trohig stehenden Felsen. Immer neue Angriffe brachen sich an dem Widerstande der alten Stellung, bogen aus, richteten sich gegen die beiden wunden Flanken südlich von Tahure und an der Champagne-Ferme. Es war beängstigend, wie jeder Blick durch das Fernglas vom Standpunkte des Divisionsstades in der Feste Altrock immer neue anrückende Massen zeigte.

Zwei schwere Feldhaubithbatterien und zwei Batterien 15 cm-Ringkanonen, die in der Nacht eingetroffen waren, waren eiligst in Stellung gebracht und griffen mit in den Kampf ein — vergeblich! Die letzten Reserven, zwei Kompagnien des Leib-Grenadier-Regiments, wurden vorgeschoben. Schon waren die Pioniere als letzte infanteristische Kraft an der bedrohten Stelle eingesetzt. Die in Aussicht gestellte Hilfe, ein Batailson 183er und einige Kompagnien 39er, wollten und wollten nicht kommen.

Unter diefen Berhältniffen fab fich Beneral von Ditfurth gezwungen, zu erwägen, ob nicht auch er wie seine Nachbarn rechts in die Refervestellung guruckgeben foll. Die Krifis, die am 25. bei Somme-Do durch das Eingreifen der 5. Division übermunden mar, drobte noch einmal bei der 16. Referve-Division eingutreten. Schon liefen Beruchte ein, die Frangofen feien in Rouprop eingedrungen, ba rief um 420 nachmiftags Generalleufnant Aleck den Divisionskommandeur perfonlich durch den Ferniprecher an: "Silfe nabt. Das Infanterie-Regiment 35 der 56. Infanterie-Division ift gur Stelle. Die beiden Radfahrerkompagnien ber 50. und 56. Infanterie-Division werden fogleich nach vorn geworfen, um dem bedrangten Infanterie-Regiment 158 gu belfen. Es darf kein fugbreit Boden mehr aufgegeben werden." Auch die Rachrichten von der links benachbarten 21. Referve-Division lauteten gunftig. (Siebe Skigge 10.) Es mar ihr gelungen, die Robe 191 gu halten. So ffand gu hoffen, daß das Reserve-Insanterie-Regiment 30 auch den Kanonenberg noch bis zur Ankunst von Verstärkungen würde behaupten können, zumal die ersten Batterien des frisch eintressenden Feldartillerie-Regiments 111 zur Unterstützung des bedrohten Klügels bereits in Stellung gingen.

Jur Erleichterung der Befehlsverhältnisse wurde die linke Hälfte des Abschnittes der Division Ditsurth vom Jahn-Wäldchen an östlich unter den Befehl der 56. Infanterie-Division gestellt.

Aber noch einmal drohte die Gefahr eines Durchbruchs. Bei der Ablösung des Reserve-Infanterie-Regiments 30 durch die brandenburgischen Füsiliere hatte sich eine Lücke gebildet, die sich leicht in bedenklicher Weise erweitern konnte. Da wurde der mit dem Gesände vertraute Kommandeur der Pioniere beim VIII. Reservekorps, Oberst Unverzagt, dei Nacht und Nebel herbeigeholt. Mit vier Bataillonen und zwei Maschinengewehrkompagnien sollte er die Höhe 199 wiedernehmen und damit die gesährliche Lücke schließen. Das Unternehmen gelang. Auch hier war die Gesahr gebannt.

#### Erneute Angriffe und Erflarten ber beutschen Front vom 27. September bis 4. Oltober 1915. (Skizzen 7 und 10.)

Der 27. September sestigte beutscherseits die Lage durch starken Justom von Verstärkungen. An der gefährdetsten Stelle im Abschicht der 158er wurde ein Musketenbataillon eingesetzt. Die starke Feuerkraft dieser von zwei Mann bedienten Schnelladegewehre bewährte sich außerordentlich gegen die sich bietenden Massenzie.

Noch am 26. nachmittags hatte im Korps-Hauptquartier des VIII. Reservekorps in Savigny eine Besprechung stattgefunden, bei der Generalseutnant Schmidt von Knobelsdorf, der Chef des Generalstades der Heeresgruppe, Oberst von Logberg, der neuernannte Chef des Generalstades der 3. Armee, und Oberst Freiherr von Oldershausen, der Chef des VIII. Reservekorps, die zu ergreisenden Maßregeln veradredet hatten.

Als Sicherung gegen etwaige erneufe Durchbrüche wurde mit Takkraft eine neue Stellung nördlich der Pp und des Alinbaches in Angriff genommen. Zu ihrem Ausbau wurden 7 Pionier- und 23% Armierungs-Kompagnien herangezogen.

Die Zuführung zahlreicher neuer Truppenverbände mochte eine Neueinfeilung der Front erforderlich. (Siehe Skizze 7.) Das Generalkommando des X. Armeekorps unter Generaleufnant von Lüffwiß wurde zwischen dem XII. Reservekorps und VIII. Reservekorps eingeschoben. Auch trasen die ersten Truppen dieses Korps ein; das Regiment 77 wurde dem XII. Reservekorps, das Braunschweiger Regiment 92 der Division Liebert zugewiesen, während Krastwagen die 79er in den Bereich der 56. Infanterie-Division vorsührten. Der 20. folgte die 19. Infanterie-Division... (Siehe Kriegsgliederung Seife 111.)

Die Wucht der Angriffe am 27. und 28. ließ sich mit denen der ersten Tage nicht vergleichen, doch stellten sie an alle eingesetzen Truppen hohe Anforderungen. Mußte doch die Infanterie, sobald es die Verhältnisse erlaubten, am Ausbau der neuen Stellung tätig sein, um sofort wieder zu Gewehr und Handgranate zu greisen, wenn die feindliche Infanterie Miene zum Angriff machte.

Die Haupfarbeit verrichtete die Artillerie. Unerbifflich segten ihre Lagen in die dichten Massen hinein, die noch im Siegestaumel besangen vorwärts drängten. Hierbei kam die flankierende Wirkung der Artillerie der 16. Reserve-Division vor die neue Front der 50. Infanterie-Division sehr zur Geltung. Fast überstieg das Feuer die Leistungsfähigkeit der Geschüße. Die Abnuhung der Rohre durch unerhörte Inanspruchnahme und die Wirkung des seindlichen Feuers drohten bedenkliche Lücken in das Aaterial zu reißen. Die Tatkraft des Armeeches sorgte rechtzeitig für den Ersah verbrauchter und in Feindeshand gefallener Geschüße.

Die Angriffe der Franzofen an diefen Tagen waren wohl weniger der Ausfluß eines einheitlich leitenden Willens, als vereinzelte Kandlungen von Unterführern, deren Truppen bisher noch wenig gelitten hatten und die jeder für sich dem großen, von Joffre angegebenen Ziele zustrebten: "Durchbruch in das freie Gelände." Daher entbehrten sie genügend ausgiebiger Vorbereitung durch Artilleriefeuer und genügend starker

Infanteriekräfte jum Rachftofen.

An einer Stelle westlich der Straße Somme-Pp—Souain lag die Reservestellung nicht hinter dem Hange, sondern war vom Feinde eingesehen. Sosort richteten die Franzosen mit der ihnen eigenen Geschicklichkeit, jede Schwäcke auszunüßen, ein überwältigendes Artillerieseuer dorthin und stürmten dann mit Infanterie vor. Es gelang ihnen auch, sich sessynen, während Hauptmann von Gaza mit seinem II. Bataillon Infanterie-Regiments 184 und den in buntem Durcheinander kämpsenden Truppenteilen, hauptsächlich vom Infanterie-Regiment 192, die Eindruchstelle notdürftig abriegelte.

Als jedoch am 29. mehrere französsische Jägerbataillone versuchten, durchzubrechen und die Lücke zu erweitern, da schlug ihnen von beiden Seiten ein rasendes Feuer entgegen. Das Insanterieseuer erreichte hier eine ganz außergewöhnliche Heftigkeit. Die Läuse glübten, sie waren schließlich völlig ausgeschossen. Feuerten doch einzelne Mannschaften bis zu 1000 Schuß in die dichten seindlichen Hausen hinein. Die Maschinengewehre steigerten die Feuergeschwindigkeit bis zum äußersten. Sie drohten zu versagen, weil alles Kühlwasser verbraucht war. Kasse, ja selbst Urin mußte als Ersah dienen. Und die Abwehr gelang. Die Leichen der Franzosen sürmsen sich vordringen konnte.

Der Wassermangel, der Fluch der kahlen Champagnehöhen, machte sich überall geltend. Die Hilfsmittel, die man in ruhigen Zeiten benufte, Wasserleitungen und Fässer, die auf Förderbahnen vorgeschafft werden konnten, versagten in dem granafdurchwühlten Gelände. Klebte schon dem einsam ausharrenden Verteidiger des Grabens die Junge am Gaumen, wievielmehr lechzte der Verwundete nach dem kösstlichen Naß, wenn er den Einbruch der Dunkelheif erwarten mußte, bis er geborgen

werden konnte.

1

Der Abtransport der Verwundeten hatte in den ersten Tagen Schwierigkeiten bereitet. Durch die Zerstörung der Förderbahnen war der bisherige Beförderungsweg unterbunden. Es dauerte zwei Tage, bis sich ein neuer eingespielt hatte. Gespanne der Brückentrains, dann der Feldbäckereikolonnen und schließlich noch 1% Fuhrparkkolonnen mußten für diesen zweck eingesest werden.

Als Erschwerung kam hinzu, daß von den Hauptverbandpläten der angegriffenen Divisionen nur der der 16. Reserve-Division im Stollen südlich Fontaine nicht geräumt zu werden brauchte. Alle anderen wurden durch das seindliche Fernseuer gegen die Ortschaften in Mitseidenschaft gezogen. Aus Manre, Ardeuil, Aure, Sechault, Monthois mußten die Feldlazarette nach rückwärts verlegt werden. Troß aller Schwierigkeiten richtete sich der Sanitätsdienst der Armee rasch auf die gewaltig gesteigerten Verwundetenzissen. Seine Leistungen waren in der Herbssichtschaft ungeheuer, fast ebenso groß wie in der gesamten Zeit vom 1. Januar dis 19. September 1915, ein-

Mittlerweile war es ruhiger geworden. Man benufte die Zeit des Nachlasses der seindlichen Angriffe die Truppen zu ordnen. Standen doch Verbände der verschiedensten Divisionen bunt durcheinander in vorderster Linie. (Siehe Skizze 7.)

ichlieflich ber Winterichlacht.

Am 30. September nachmittags übernahm die 20. Infanterie-Division das Kommando in dem Abschnitt der Division Liebert, nachdem die Feldartillerie-Regimenter 10 und 46 in den vorhergehenden Nächten die dort stehende Feldartillerie abgelöst hatten.

Immer mehr Verstärkungen an schwerer Artillerie trafen ein. Die Artillerie der 24. Reserve-Division wurde um vier schwere Feldhaubighafterien verstärkt. Südwestlich Aure wurden die Mörser der 3. Batterie Fußartillerie-Regiments 6 in Stellung gebracht.

Hinter dem linken Flügel der angegriffenen Front wurde die aus Lothringen anrollende 37. Referve-Infanterie-Brigade ausgeladen, sowie von der 53. Reserve-Division aus Flandern eine Insanterie-Brigade und das Feldartillerie-Regiment. Die 113. Insanterie-Division wurde als Reserve zunächst bei Amagne versammelt und später mit ihren Regimentern vereinzelt eingesett.

Der umgebogene Frontseil des Infanterie-Regiments 158 erforderte dauernd das Einschieden frischer Verbände. Immer mehr drängten die Franzosen gegen das Goutte-Tal vor, sicherten sich die beherrschenden Punkte westlich des Tales und bedrohten den Ort Tahure. Andererseits stürmten sie auch gegen die Südfront der benachbarten Rheinländer an, deren vordere Stellung wiederholt im Gegenstoß gesäudert werden mußte. Die Tunnelanlagen, deren Vedeutung die Franzosen bei dem ersten Angriss eindringlich kennengelernt hatten, wurden nun von ihnen planmäßig durch schwere Artisserie und Filegerbeobachtung bekämpst.

Bei der 21. Reserve-Division hatte der Gegner langsam an Boden gewonnen. (Siehe Skizze 10.) Nachdem er sich rasch auf dem Sattel zwischen Höhe 199 und der südlich vorgelagerten Kuppe, dem aus dem Kanpf vom 3. Februar bekannten "Chrenberge", sestigesetst hatte, war die Verkeldigung dieser vorgeschobenen Kuppe außerordentlich erschwert. Verbindung bestand fast nur noch durch Lichtssignale, die von der kleinen Bergkuppe la Justice aufgenommen wurden. Von dort aus konnte man auch die Kämpse beobachten. Troß unserer ensischlossenen Gegenangrisse gewannen die Franzosen immer mehr Boden nach dem Hang des Aisne-Kales zu. Aur am Vothe-Wäldschen ischeiterten alle ihre Anatischen

## Der 6. Oftober 1915.

(Skizze 7.)

Der französischen Führung war das Aberrennen der deutschen Stellung zum Durchbruch in freies Gelände am 25. September mißglückt. Sie hatte sich am Abend dieses Tages einer neuen Stellung gegenüber gesehen; aber das war die letzte, über die die Deutschen verfügten. Gelang es dorf, den Widerstand

zu brechen, so war die nördliche Champagne dem französischen Bormarsch offen. In dem Chaos, das dem Sturmtage mit den ungeregelten Anläusen einzelner Verbände solgte, hatte man nichts erreicht, hatte nur ungeheure Verluste vor den unzerstörten Orahthindernissen erkitten und dadurch den zahlenmäßigen Vorteil ausgeglichen, der am ersten Angrisssage durch die nicht unbeträchtliche Gesangenenzahl erlangt war.

Endlich brach sich der ordnende Wille des Generals Castelneau Bahn. Durch eine abermalige wuchtige Zusammenfassung der Kräfte wollte man nun auch die zweite Mauer zu Fall bringen. Divisionen, die verhältnismäßig wenig gelitten batten, wurden nach kurzer Ruhe erneut an den Hauptbrennpunkten des Kampfes eingesetzt und neue Divisionen anderer Frontabschinitte herangeführt. Junächst dieß es aber: Artillerie vor. Der Stellungswechsel vollzog sich unser rücksichtslosem Einsah aller Kräfte. Tag für Tag konnten unsere Flieger sessigliehen, daß neue Batterien weiter vorwärts in Stellung gegangen waren; Tag für Tag stand eine Kette von französlischen Fesselballonen an dem klaren Herbsthimmel und leitete das Einschießen auf neue Teile der deutschen Stellung. Jeder fühlte es, es standen neue Kämpfe bevor.

Am Nachmittag des 4. Oktober verstärkte sich das feindliche Artillerieseuer mehr und mehr, und abermals begann das Trommelseuer. Abermals schrift das Gespenst des Todes über die kahlen Höhen der Shampagne, zog hinter sich den Vorhang von seuerdurchglühten, splitterschwangeren Staubmassen zusammen und rührte mit knöchernen Händen die Schlegel der Totentrommel, daß es über das Blachseld hallte. Es rührte die Trommel, da erstarrten alle Herzen in lähmendem Grauen; es rührte die Trommel, da sicherse purpurnes Blut über weiße Felsen; es rührte die Trommel, da versank blühendes Leben in Staub und Alsche.

Aberläufer und Signale der Franzofen auf den Sohen von Berzenan (fuboftlich von Reims), die wohl für die Einwohner bestimmt waren, hatten einen Angriff für den 5. angekündigt, aber unentwegt obne Daufe rolite das Keuer fort. Man wufte

vom 25. September her, was die Deutschen im Aushalten von Artillerieseuer leisteten. War ihre Stellung jeht vielleicht nicht so ausgebaut wie damals, so war sie schwerer zu fassen. Es mußten alle versügbaren Munitionsbestände eingeseht werden, um mindestens den gleichen Grad von Zerstörung zu erreichen, wie am 25. Immer weiter wirbelte die Trommel.

Endlich nach 43ffundiger Vorbereifung, bei der auch vielfach Basgranaten verwendet worden waren, brach am 6. Oktober 7º pormittags der Angriff los. (Siehe Skigge 7.) Satte man am 25. September das Befühl eines erfolglicheren Rraftbewuftfeins, eines fiegesbegeifterten Vorgebens gehabt, batte fich bagu bei ben Gingelporftofen ber folgende Tage eine lachende Migachtung ber Gefahr gefellt, fo anderte fich jest das Bild. Der Schwung war noch vorbanden, aber nicht getragen von Begeifterung, fondern nur noch krampfhaft bochgefrieben. Wie ein Irrer, befangen im Bann einer Wahnvorftellung, ins Berderben rennt, fo ichienen die Frangofen den Sinn für das Erreichbare verloren und fich auf die eine einzige Idee versteift zu haben, den Durchbruch bier an dieser Stelle ju erzwingen. Un Stelle ber Begeifterung mar vielfach ber Alkoholraufch getreten; man konnte die Spuren davon an den Befangenen beutlich erkennen. Die Selbstficherheit bes Siegers war wilder Robeit und unbarmbergiger Rachfucht gewichen. Nicht umfonft hatten die Frangofen ihre Marokkaner vorge-Schickt. Webe, wenn ihnen ber Ginbruch gelang; wenn hinter der porderften Linie, die den teutschen Graben überrannt hatte, die Nettoneurs, besondere mit handgranaten und Meffern ausgeruftete Trupps, ihr graufames Umt begannen. Webe, wenn fie in eine Batterie eindrangen; ungegugelt liefen fie ihrem Blutdurft freien Lauf. Grauen packte ben deutschen Solbaten und heiliger Ingrimm, wenn et nach Juruckwerfen des Feindes die Rameraden in ihrem Blute fand, mit ausgestochenen Augen und abgehachten Fingern. Und das alles, weil die Regierung der "führenden Rulturstaates" die tierischen Rrafte wilder Wüstenföhne entfesselt batte gegen das Land Lutbers, Rants. Goethes und Beethovens.

Glücklicherweise gelang es im allgemeinen unserer Artillerie, den Ansturm zu brechen. Rücksichtslos seste sie sich selber ein und schmetterte aus ihren vorgeschobenen Stellungen den Angreisern ihre Todesgrüße entgegen. Vor allen Dingen das brandenburgsiche Feldartillerie-Regiment Ar. 18 verdient in diesem Jusammenhange wegen seines selbstausopfernden Eingreisens genannt zu werden.

Auf dem rechten Flügel des XII. Reservekorps erreichte der Stoß bei weitem nicht die Wucht des ersten Angrisses. Weiter östlich, südlich von St. Souplet, war es wieder die Persönlichkeit des Oberst Schmidt, des Kommandeurs des Reserve-Insanterie-Regiments 133, dessen ruhige, zielbewußte Führung den vielsach untermischten Verbänden seines Abschnittes Halt gab. Zweimal war er schon abgelöst worden, aber immer wieder ries ihn im entscheden Augenblick das Vertrauen seines Divisionskommandeurs, Generalleutnants von Ehrenthal, nach vorn.

Sowohl bei der 20. Infanterie-Division wie östlich der Straße Somme-Pp-Souain auf dem rechten Flügel der 5. Infanterie-Division erfolgten Einbrüche der Franzosen, die teilweise erst am 8. Oktober wieder ausgeglichen werden konnten.

konnten.

Noch weniger günstig ging der Tag bei der 50. Infanterie-Division aus. Der Gegner bemächtigte sich beim ersten Anlauf des Dorfes Tahure und der Butte de Tahure. Von allen Seifen wurden Reserven herangezogen, aber es gelang zunächst nicht, dem Gegner das verlorene Gelände wieder abzunehmen.

Auf dem Kanonenberg dagegen und im Aisne-Tal wurden

alle Angriffe glatt abgeschlagen.

# Einfreffen weiterer Berffarlungen und Abflauen ber frangösischen Angriffe.

(Skizze 7.)

Diese hartnäckigen Kämpse hatten freilich auch den Deutschen erhebliche Berluste gekostet. Es galt wieder frische Krässe heranzuführen. Die Skizze 7 zeigt die Krässeventeilung am

7. Oktober. Die 5. bayr. Infanterie-Division, von der Armeeabteilung Strant kommend, wurde an Stelle der 16. Reserve-Division eingesetzt. Von der 7. Armee solgte der Rest der 185. Infanterie-Brigade dem einen, schon seit dem 28. September in der Champagne kämpfenden Regiment. Aus dem Osten tras die 4. Infanterie-Division als Reserve der Obersten Heeresseitung in der Gegend von Mézières ein. Für die weitere Verstärkung der gesährdeten Stellen wurden im Lause der solgenden Tage bestimmt: die 7. Reserve-Division, Teile der 22. Reserve-Disison und die 50. Reserve-Division, die der 4. aus dem Osten gesfolgt war. Sie fanden alle nach und nach Verwendung an der Kampsfront, besonders beim VIII. Reservekorps.

Schließlich mußte man auch dem X. Armeekorps, bei dem die Anstrengung der Champagneschlacht unvermittelt auf die Märsche, Kämpse und Verluste des russischen Feldzuges gesolgt war, Ruhe gönnen. An seine Stelle trat das IX. Armeekorps unter General der Insanterie v. Quast, das disher in dem vorspringenden Winkel der deutschen Stellung bei Nopon ver-

halfnismäßig rubige Zeiten verlebt haffe.

Unaufhörlich rollte Bug auf Bug durch den Knotenpunkt von Amagne-Lucquy. Ein Gluck, daß vorausichauende Bautätigkeit des Feldeisenbahnchefs durch eine Verbindungskurve östlich des Bahnhofes ein Durchfahren aus der Richtung Charleville nach Vouziers ermöglicht batte! Unermublich burchfuchten die Augen der Lokomotivführer die dunklen Rächte nach den Signalen, die einem Jug nach dem andern die Einfahrt freigaben. Raum entladen, rollte der Jug guruck. Aber für Lokomotiv- und Bugbegleifperfonal gab es keine Rube; fie mußten den nachsten Bug vorgeleiten, mußten 24 Stunden und länger ihren aufreibenden, nervenanfpannenden Dienft verfeben. Noch schlimmer batten es die Befriebskompagnien an den Frontstrecken. Freilich batte man das Stuck der Ringbabn pon Manre bis nach St. Silaire-le-Defit aufgeben muffen, weil es nunmehr allgudicht hinter der Front in Reichweite der feindlichen Feldartillerie lag. Aber immer noch bief es, auf ben Spikenstrecken Truppen und Berat moglichft weit nach porn

## Kriegsgliederung der während der Herbstschlacht in der Champagne (22.9-3.11.15.) bei der 3. u. 5. Armee eingesetzten Stäbe und Truppen.

| 5. Armee.<br>Oberbefetishaber:<br>Kronpr. Wilhelm,K.H.<br>Chef. d. Genst.:<br>Gentt. Schmidt v. Noobelsdorf. | 3. Armee.  Oberbegehish: Gen: Oberst v. Einem gen. v. Rothmaler Chef d. Genst: Days: Gents Ritter v. Hölm, v. 26.9.15.ab Oberst v. Loßberg. |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIII.R.K. <sup>2)</sup><br>Gen.d.Juf. v. Steuben<br>Ovef 4 Genst: Obstit. v. Titzewitz                      | VIILR.K. <sup>2)</sup> Genit. Fleck Over I Genet: Alexa Genit. From: x discontinuous                                                        | X.A.K. ( (24) ( X.A.K. 2002) XILR.K. 2)  a 414 Gent k Littwitz 3 Gen 44 r. Quəst Gend A.r. Nirobiəci Oct 4 Gens: Mej Degen & Oct 4 Grej x Nüber Oct 46 Gens: Mej Degen & Oct 4 Grej x Nüber |
| 21.R.D. <sup>20</sup> Gentz L.B.z. Schwenin                                                                  | 15.R.D. <sup>2</sup> Zn<br>Gentt Lie Liebert                                                                                                | 19.1.D as 1 g Tr.l.D 11 n 23 RD Genit. Haftman 3 Genit Strangel Genit Witzdarf                                                                                                              |
| 9. Lev.D.  Gentl. x. Mühienfels                                                                              | 16.R.D. Month                                                                                                                               | Genm. Frère v Lüttvritz Genm Bloch v Blottnitz Gen d.J.z.D.v.Ehrenthal                                                                                                                      |
| 53 <sup>5</sup> R.D. <sup>9</sup> 2-28.00<br>Gentt. Leuthold                                                 | 50.J.D. <sup>1</sup> n.ia<br>Genan. x Engelbrechlen                                                                                         | 5.J.D. 3 A.J. Los (S. K.A.)  Gentl. Wichura                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | S6.10. What                                                                                                                                 | 113.J.D. 223-<br>Geam w Weashowshi                                                                                                                                                          |
|                                                                                                              | Shrpill was f<br>Sense litter v indres                                                                                                      | 183 <sup>8</sup> -1.5e 77.9.<br>23.7e<br>Gonn. Nuch                                                                                                                                         |
|                                                                                                              | 7.R.D. Jung F. Gas 41 Graf v. Schworia                                                                                                      | 192\$ J. Br. P. R. P. Genm. v. Notach                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | Gena. Freyer                                                                                                                                | 185.J. 8e. <sup>50</sup> 7-25 70<br>6cnm, K. Vithmann                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 32 R.J. Br. 14.72<br>Genm. Rudolph                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | 49. Low Be.<br>Oberst Steages                                                                                                               | 7) Seit 27.3.15. In der Champagne.<br>2) Vergil Kriegsgliederung vom 1.72.74.<br>3) Teile auch in Wachberabschnitten.                                                                       |

ichaffen. Jeden Tag fauften die eifernen Grufe der Frangofen nach ben Babnbofen von Bagancourt und Betheniville, von Challerange, Ardeuil und Manre und forderten ibre Opfer; felbft das 20 km binter der Front gelegene Monthois erhielt einige Schuffe. Und bie Frangofen kannten ibre eigenen Babnbofe nur allgugut. Mit erstaunlicher Genauigkeit festen fie ibre großkalibrigen Granaten oft mitten in die Weichengabelung binein und kamen den Wafferturmen gefährlich nabe. Da bieg es raich bei der Sand fein, die Schaden wieder auszubeffern, rafch, wenn eine Feuerpause entstand, einen Jug durchzuziehen oder einen anderen ju entladen. Wahrlich, die Gifenbabnfruppen der Militar-Eisenbahn-Direktion Gedan verdienten den Dank, ben ihnen Generaloberit von Ginem nach gewonnener Schlacht aussprach.

Die Berftorung der Gifenbahnftrecke Bagancourt-Challerange zwang dazu, für den Nachichub völlig neue Wege gu fuchen. Nicht ohne Sorge versammelte der Oberquartiermeifter der Armee, Generalmajor Coffler, feine Mitarbeiter um fich. Aber mit klaren Befehlen und porausichauenden Weisungen hielt er das unendlich fein ineinandergreifende Raderwerk im Gange.

Die Unforderungen an die Proviantamter batten fich perdoppelt, dagegen mar die Rabl der Berpflegungsglige megen Aberlaftung der Gifenbahnen erheblich verringert. Run mußten Rorps- und Ctappen-Magazine aushelfen.

Der Munitionsbedarf der Korps ftieg fprungweise gu faft unerschwinglichen Soben. Da bieft es mit den General-Rommandos forgfam abmagen, an welchen Stellen alle Buniche berücksichtigt werden muften und wo man im Interesse des Bangen etwas einsparen konnte. Dagu kam die Sorge wo, und wie die Munition zu lagern fei, da planmäßige Angriffe von Fliegern fich gegen alle Punkte richteten, mo der Feind Munifionslager permufete.

Dann waren die Unforderungen des Generals der Pioniere ju berücksichtigen! Der Rampf vorn erforderte Sandgranaten und Minen; die Unlage ruckwärtiger Stellungen Schurzbols und Stachelbraht, und auch von allen diesen Dingen das Doppelte deffen, was man bisber berangeschafft batte.

Wie sollte dies alles zur Truppe vorgeschafft werden, seitdem die geeigneten Ausladebahnhöse 25 km und mehr von der Front ablagen? Rücksicht auf Schonung für die Kolonnen konnte es jeht nicht geben. Die gesallenen Pserde in den Gräben längs der Straßen zeugten von den unerbittlichen Anforderungen, die gestellt werden mußten. Wo die Not am höchsten war, half die Oberste Heeresleitung der Armee mit Krastwagenkolonnen aus. Aber wo jeht im Herbstregen tagaus, tagein der Strom der schütternden Lastkrastwagenkolonnen aus. Auftkrenden Taltwerke dahinrollte, da wurde die Decke der besten Kunststraße zermahlen in Schlamm und Kos, da war bald jede Vorwärtsbewegung gelähmt. Nebenstraßen oder gar Feldwege waren höchstens noch für die leichten "Panjewagen", die gerade mit den Truppen aus dem Osten eintrasen, benushar.

Unermüblich arbeitete die vielgeschmähte Etappe. Der Zuzug und Abmarsch frischer und verbrauchter Divisionen erforderte täglich neue Aberlegungen und Befehle. Das Gerät wurde ausgebessert. Die Vorräte des Landes mußten ausgenußt, neue Hilfsquellen erschlossen werden. Für jeglichen Nachschub galt es, alle Hebel in Bewegung zu sehen; nicht zum wenigsten für die Feldposst, die gerade in solcher Zeit doppelt geschäft wurde. Offiziere und Beamte, Soldaten und Arbeiter, jeder mußte an seinem Teile mit Hand anlegen, damit das Räderwerk genau ineinandergriff.

Der Sturm schien mittlerweile abgeflaut zu sein. Die Ausbehnung der feindlichen Angriffe hatte nachgelassen, doch blieben sie bestig genug. Aur mit innerem Grauen lernten die neu einrückenden Truppen die Kampsbedingungen der Champagne kennen. Schon beim Anmarsch in die Stellung bei dunkler Nacht versagten die wegekundigen Führer nur allzuoft. In diese Unsicherheit schlugen die ersten Granaten. Vorn versor der Führer jeglichen Einsluß. In Trichtern verstreut lagen seine Leute. Aber auch ohne unmittelbaren Sinssuh.

Führers tat jeder feine Schuldigkeit. Das nächtliche Effenbolen

bon Rirchbach, Rampfe in ber Champagne.

sorderte zahlreiche Opfer, da der Gegner die Schluchten mit Artillerie- und Maschinengewehrseuer abstreute. Oft mußten die eisernen Portionen aushelsen. Waren sie aufgezehrt, so sand man wohl bei den Gesallenen Lebensmittel zur Aushilse. Besonders das weiße französische Brot mundete vortresslich, und der rote Burgunderwein aus den französischen Feldslaschen war ein köstliches Labsal für kalte Oktobernächte. Hatte eine Kompagnie Glück, so entdeckte sie wohl ein Schüßengrabendepot von Lebensmitteln, wie sie längs der ganzen Front verstreut waren. Beim Infanterie-Regiment 185 spürte eine kühne Patrouille beim Vorgeben gegen den Feind dicht vor dessen Stellung einen solchen Vorrat auf. Sechsmal krochen die Vraven aus, und sechsmal kehrten sie, beladen mit Vrot und anderen Kostbarkeiten, lauslos kriechend zur Kompagnie zurück.

Die Anstrengungen des Feindes ließen etwas nach, aber noch blieb als Nachklang der Angriffe tägliche schwerste Beschießung. Ein Bataillon der 5. bayerischen Infanterie-Division erhielt in 24 Stunden 2600 Schuß Artislerie, 800 schwere und 1000 leichte Minen. Aber mehr als der Feind zehrten die immer schlechter werdende Jahreszeit, die hoffnungslos verschlammten Wege und die gegen Kälte und Regen nicht genügend Schuß bietende Unterkunft an der Leistungsfähigkeit der Truppen. Noch mußte die Linie dicht beseth bleiben. Noch wuste man nicht, welche weiteren Absichten der Feind versolgte. Wollte er nur zu einem neuen Stoße Kräfte zusammenraffen? Manche Zeichen sprachen dafür. Es kamen Nachrichten, daß von ruhigen Fronsen Truppen berausgezogen und nach der Champagne abbefördert wurden. Man mußte also auf der Hut sein.

Wichtige Erwägungen wurden im Schofe des Armee-Oberkommandos angestellt. Bisber hatte man sich auf reine Abwehr beschränkt. Gegenangriffe waren nur im kleinen Rahmen gesührt worden. Für größere Unternehmungen war das Krästeverhältnis zu ungunstig gewesen. Die neu entstandene Linie war zwar augenblicklich zu halten, aber für längere Dauer brachte sie schwere Nachseile mit sich, sei es, daß sich Franzosennesser gebildet batten, vom Feinde besetze Grabenteile, die weit

in unsere Stellung vorsprangen und eine Quelle dauernder Beunruhigung und Gefährdung darstellten, sei es, daß Höhenpunkte in die Hände der Franzosen gefallen waren, die ihnen störenden Einblick in weite Teile unseres Hintergeländes gewährten.

Generaloberst von Einem war nicht gesonnen, diesen Zuftand zu belassen. Die Schäden mußten ausgeglichen werden. Sollte die Schlacht wirklich zu Ende gehen, dann dursten derartige Vorteile, wenn sie auch nur örtliche Bedeutung hatten, nicht in den Händen der Franzosen bleiben. Die Verstärkungen an Infanterie und auch an Artillerte erlaubten es, nunmehr mit größerer Aussicht auf Ersolg an Gegenunternehmungen zu denken.

Die Sachsen waren es, die den Bann brachen und zuerst ihrerseiss zum Angriff vorgingen. Am 15. Oktober erstürmten die 12. Reserve-Jäger und das III. Bataillon Reserve-Grenadier-Regiments 100 ein Franzosennest, das össtlich von Auberive in der Stellung der 24. Reserve-Division geblieben war. Über 600 Gesangene, 8 Maschinengewehre und 8 Minenwerser brachten sie heim und schlugen erfolgreich alse Wiedereroberungsversuche des Gegners ab.

#### Gegenangriff bei Tahure. (Skizzen 8 und 9.)

Besonders störend empfand man, daß die Franzosen im Besit der Butte de Tahure geblieben waren. (Siehe Skizze 9.) Es war die Stelle, wo sie am tiefsten eingedrungen waren. Man konnte voraussehen, daß sie gerade an diesem als schwach erkannten Punkte immer wieder neue Anstrengungen machen würden, wie es der 12. und 13. Oktober zur Genüge zeigte. Wollte man hiergegen eine verteidigungsfähige Linie gewinnen, so war der Besit der Butte unerlässlich.

Diese Erkenninis brachte den Generaloberst von Einem nach eingehenden Erwägungen zu dem Entschluß, die Stellung auf diesem Teile des Kampffeldes durch Angriff zu verbessern. Als Sturmtruppen standen außer der 7. Reserve-Division und

5. baperischen Infanterie-Division, die diesen Abschnitt hielten, noch die Regimenter der 4. Infanterie-Division zur Verfügung, handseste Pommern, die soeben ihren Ruhm aus dem Osten herübergetragen hatten. Eine beträchtliche Vermehrung erforderte die Artillerie. Die Zahl der schweren Geschütze mußte sich schwer verdoppeln, sollte die Vorbereitung ihres Feuers eine Gewähr für den Ersolg bieten.

Unendlich viel wollte bedacht sein. Es mußte eine enge Berbindung zwischen Infanterie und Artillerie geschaffen werden, Munition niedergelegt und für Munitionsnachschub gesorgt werden. Für die Bereitstellung der Infanterie sehlte es an Gräben; ihre Herstellung hätte sedoch uneinbringliche Zeit gekostet und den Gegner ausmerksam gemacht. Man mußte sich also helsen, so gut es ging. Dazu kam, daß der ruhige Gang der Borbereitungsarbeiten dauernd durch seindliche Unternehmungen gestört wurde.

Wahrlich, die Bayern an der "Wetterecke" hatten sich erbittert ihrer Haut zu wehren. Mehr als einmal gelang es den Franzosen, durch Einbruch von Süden her die vorspringende Spitze der deutschen Stellung abzuschneiden, aber wie die Löwen standen die Verteidiger. Manch kleines Häustein, das rings umgeben war von anstürmenden Massen, hielt tagelang Stand, dis das Eingreisen der Kameraden ihnen Nettung brachte. Besonders gut glückte es am 25. Oktober, die 5. Kompagnie des daperischen Insanterie-Regiments 19 herauszuhauen; ein französsischer Massen, zwei Hauptleute und 140 Franzosen wurden bei dieser Gelegenheit gesangen.

Ende Oktober waren die Angriffsvorbereitungen soweit gediehen (siehe Skizze 8), daß der Sturm auf den 30. anberaumt werden konnte. Um 11° vormitfags begann der Tanz der Geschütze. Der Feind antwortete zunächst nur schwach; durch Anwendung von Gasgranaten suchte man ihn niederzuhalten. Füns Stunden später trat die deutsche Infanterie aus ihrem, die Butte de Tahure umspannenden Stellungsbogen zum Angrift. Und es gelang. Die Höhe siel im ersten Ansturm. Erst am Porfe selber, sowie südlich davon an den die Goutte-Schlucht

beherschenden Höhen, Klisinghöhe und Eisenberg, kam der Stoß zum Stehen. Auch bei einer Wiederholung des Angriffs nach einem Zage gelang es nicht, die Linie weifer vorzuschieben.

Noch einmal scheint alle Wut entsessel, die seit einem Monat auf diesem Flecken Erde hin und her tobt. Noch einmal dröhnen die Geschüße ihr dumpses Nollen über die herbsteuchten Gesilde, noch einmal wirft sich der Franzose mit wildslackernder Begeisterung, der Deutsche mit ingrimmigem Troße in das blutige Handgemenge, noch einmal mäht die knöcherne Hand des Todes mit klingender Sichel Menschengarben. Dann geht es zu Ende. Die Deutschen bleiben Herren der heißumkämpsten Butte de Tahure. (Siehe Skizze 9.)

Diefer Siegeston fand sein Echo. An der Höhe 199 erstritt die 56. Infanterie-Division sich den Besig einiger hundert Meter seindlichen Schüßengrabens. Das XII. Reservekorps merzte auch den legten Rest seindlicher Eindringlinge in seinen Oräben aus, und das IX. Armeekorps sorgte an der Navarin-Ferme und auf der Arbre-Höhe zielbewußt für nachhaltige Verbesserung der Linie, so daß schließlich eine Dauerstellung gesichert war, die durch zweieinhalb Jahre des Stellungskrieges unverseht bebauptet werden konnte.

Die große Champagneschlacht war ausgekämpft.

### Schlußwort.

taunend fteht der fpatere Beschauer por der elementaren Macht diefes Ringens. Satte icon die Winterichlacht eine Unsammlung von Rraft dargeftellt, die man bis dabin für unmöglich gehalten, die Ereignisse des Berbftes ftellten fie weit in den Schaften. Die Jahl an Geschützen und Munition, fowie an Menichen, die eingefest waren, aber auch die kampfunfabig gemacht murben, batte fich pervielfacht. Die Riefenausmaße des Rrafteeinfages darf man bei der Bewertung der Bablen nicht außer Ucht laffen. Diefe erwecken gunächft ben Unichein, als fei die Schlacht ein Erfolg für die Frangofen gewesen. Ihr Beeresbericht wirft fich in die Bruft und meldet 25 000 Befangene und 150 erbeutete Beschütze. Diese Beutegablen konnten fich feben alffen. Bis dahin maren fie, menigftens bei den Stellungskämpfen im Weften, noch nie erreicht worden. Wie aber ftellte fich der Belandegewinn? Auf einer Strecke pon 23 km mar man porgebrochen, ftand aber nur in efwa 13 km Breife 3 km weifer nördlich und erff vor der zweifen beutschen Stellung. Der Wert jener Jahlen ift jedoch begrengt und nur aus dem Zusammenhange beraus verftandlich. So empfindlich die Verlufte der Deutschen fich fühlbar machten, waren fie doch nicht unerfestlich, und wenn die 7000 Befangenen, die den Frangofen abgenommen wurden, nicht besonders in die Wagichale fielen, fo maren doch die blutigen Berlufte der Frangofen fo ungeheuer, daß fie die unfrigen weit in den Schaffen ftellten. Aber 100 000 graublaue Leichen lagen ichon in den erften Oktobertagen aufgefürmt vor unferen Stellungen - mehr als das Runffache deffen, mas wir an Toten verloren haben.

Der Erfolg einer Schlacht läßt fich aber in Zahlen allein überhaupt nicht ausdrücken. Er ist dangch zu bewerten, wie

weit es gelungen ift, ben Willen des Begners gu brechen, ibm den eigenen Willen aufzugwingen. Das Erreichen Diefes Bieles fowohl in der Berbitichlacht wie porber in der Winterschlacht 1915 muß fur die Frangofen verneint werden. Die Grofe ibrer Ablichten ift nicht nur klar ausgesprochen in bem großen Urmeebefehl Joffres vom 14. September und in dem Aufruf an die Soldaten vom 23. September, in dem es heifit: "Dann werdet 3br obne Rub und Raft in Gurem Angriff fortfabren, bis der endgültige Sieg errungen und bis der Feind aus unserem Lande vertrieben ift". Gie wird auf das ichlagenofte bemiefen burch die gange Urt der Borbereitung, fowie burch bas rücksichtslofe Einseten aller aufgespeicherten Krafte an Menichen und Material bei der Durchführung. 39 frangofifche Divifionen waren ichlieflich an der Schlacht beteiligt. Aber über den erften Unfangserfolg binaus verfagte ber Stoft. Ift es berechtigt, ben Frangolen einen taktifchen Erfola gugubilligen, fo baben fie ficherlich ftrategisch eine fcwere Niederlage erlitten. Das zeigt fich am beutlichften, wenn man die Berbitichlacht im Bufammenbange mit den Ereigniffen auf den anderen Kriegsichauplaten betrachtet.

Den gangen Commer bindurch hatte die Welt staunend die Siegesnachrichten aus dem Often vernommen, hatte gehört, wie ein Frontfeil nach dem andern jab gusammenbrach, wie die gablenmäßige Ubermacht ber ruffifden Seere mit unerbittlicher Stetigkeit guruckgedrückt murbe bis tief in ihr eigenes Land. wie aus Sunderttaufenden von Gefangenen Millionen murden. Und tatenlos fab Frankreich zu, wie der treue Bundesgenoffe unter den deutschen Schlägen gusammenbrach. Rur an der Corettobobe raffte es fich zu einem Unfturm auf, der es nach blutigem Auf und Nieder ichlieflich jum Berrn von Notre Dame de Lorette machte. Frangojen und Englander hatten lange Muge gebabt, fich gu einem enticheidenden Bange im Weften gu ffarken. Ihre Ungriffsvorbereitungen follten erft die bochfte Bollkommenbeit erreicht baben, ebe fie gur Tat ichritten. Sonft mare es nicht zu erklaren, daß fie marteten, bis deutsche Kraffe aus dem Often wieder für den Weiten perfugbar geworden maren.

Nun gab Joffre das Zeichen zum Angriff. An zwei Stellen, im Artois von Loos dis zu den Vimp-Höhen und in der Champagne, brach am selben Tage die Blüte der beiden kriegerischen Völker des Westens gegen den scheinbar ermatteten Gegner vor; an beiden Stellen sedoch mit dem gleichen Ergednis. Hier die Armee des Kronprinzen von Bapern, dort die des Generalobersten von Einem büßten zwar ein Stück Geländes ein, verloren Gesangene und Geschüße, aber nirgends kam es auch nur annähernd zu einem Ourchbruch, wie er uns auf dem östlichen Kriegsschauplat oftmals gelungen.

Und während die Herbstichlacht noch im Verklingen war, während die Welt sich noch ein Urteil zu bilden suchte, wen sie als Sieger begrüßen sollte, kam die Antwort aus dem Südosten, donnerten deutsche Feuerschlünde über die Donau und ermöglichten den verbündeten Deutschen und Osterreich-Ungarn, über den Fluß zu seizen. Troh des Widerstandes des ganzen Serbenvolkes brachte jeder Tag neue Fortschrifte der Deutschen, bis sie sich mit den tapseren Bulgaren die Hand reichten und Seite an Seite mit ihnen bis an die blauen Fluten des Ochrida-Sees vordrangen. Die Verbindung mit der Türkei war geschaffen, und in überstürztem Rückzuge gaben Engländer und Franzosen den beisumstriftenen Boden der Varbanellen preis.

So steht auf Seiten des Vierbundes unaushaltsames Vorgehen, wo immer es von der Obersten Heeresleitung angesetst wird; auf Seisen der Entente dagegen ein Anrennen gegen stählerne Mauern, das einer strategischen Weiterwirkung völlig entbehrt und die deutsche Heeresleitung an der Verfolgung ihrer strategischen Absichten auf anderen Kriegsschauplätzen nicht zu hindern vermag. Von dieser Warte aus gesehen, verlieren örtlicher Geländegewinn und Gesangenenzahlen jegliche Bedeutung. Mit größerem Rechte als der Franzose Wucht und Wirkung seines Stotzes verherrlicht, dürsen wir die Standhaftigkeit der Verteidiger preisen.

Unverrückbar stand die deutsche Mauer. Jedermann da draußen hafte es ja vor Augen, wie furchtbar es war, den Feind im Lande zu haben. Jeder war entschlossen, dies Geschick unter allen Umständen der geliebten Heimat zu ersparen. Das gab den festen Willen.

Jedermann war durch die eiserne Schule der deutschen Soldatenerziehung und -ausbildung gegangen. Er hatte hier die Kräste seines Körpers gestählt und fähig gemacht zur höchsten Anspannung, hatte auch gelernt, sich unterzuordnen zu selbstwergessender Hingabe an das Ganze. Das gab die urwüchsige und doch beherrschte Krast.

Jedermann wußte, daß er sich auf seine Führer verlassen konnte, daß ihm nur zugemutet wurde, sich unter schwierigen Verhältnissen zu schlagen, damit an anderer Stelle das deutsche Schwert die Blöße des Gegners treffen könne. Er war überzeugt, daß jeder Sieg, den er erstritt, einen Schrift bedeutete — einen unvermeidlich notwendigen Schrift — auf dem Wege zum ersehnten Frieden. Das gab das unerschüfterliche Vertrauen.

Aus diesen Wurzeln wuchs das Heldentum empor, das sich sieghaft, übermenschich dem dröhnenden Ansturm des Feindes entgegenstemmte; jenes Heldentum, an dessen eherner Kraft das wilde Toben zerstob und zerschellte und das mit unvergänglichen Runen in die ehernen Taseln der Geschichte als siegkündende Namen eingrub:

"Winter- und Berbftfchlacht in der Champagne."





3373. Purius

XII A.K.

Druck u. Verlag Gerhard Stalling Oldenburg i. Gr.

Der große Krieg in Einzeldarstellungen - Heft 11.

nated by Google



Der große Krieg in Einzeldarstellungen Heft 11. Drucku. Verlag Gerhard Stalling, Olden bgi. Gr.

Kartenseile 11-12

Reliefkarte zu den Kämpfen in der



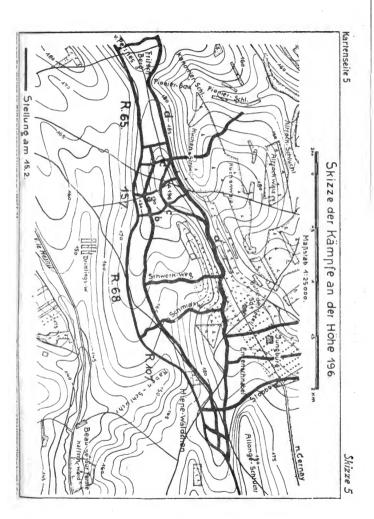

Directly Google

Der große Krieg in Einzeldarstellungen. Heft 11

Drucku. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i.Gr.

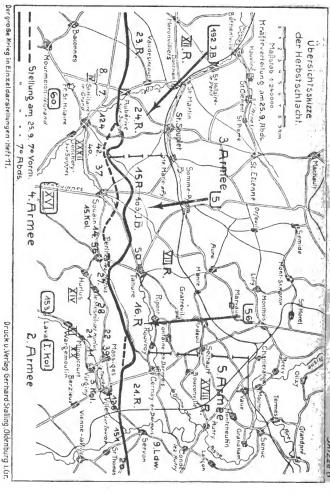

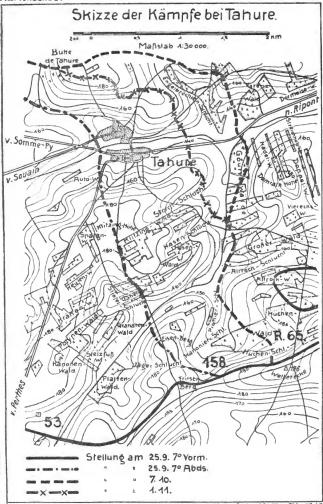

Der große Krieg in Einzeldarstellungen Meft 11. Drucku Werlag Gerhard Stalling Oldenby i Gr

Kartenselle 10.

Denote Worlan Goodnand Stations Of





89017260092

b89017260092a